





Digitized by the Internet Archive in 2014

# Phrinlands Bandrukmale

des Mittelalters.

Bweite Serie.







# Rheinlands

# Bandrukmalr

des Mittelalters.

Ein Führer

zu ben

merkwürdigsten mittelalterlichen Bauwerken am Rheine und seinen Nebenflüssen.

#### Anter Protection

Sr. Röniglichen Soheit des Aronpringen

mit einer großen Bahl erklärender Holzschnitte

berausgegeben

voit

#### Canonicus Dr. Fr. Bod, Bapftl. Beheim-Rammerer,

Mitter des Ordens der eifernen Krone, des Guelhsen-Ordens, des Kronen-Ordens III. Cl., des Ehrentreuges III. Cl. des Hochenschen hausordens, des Königl. Span. Ordens Karl's III. von der undest. Empfängnig und des Königl. Portugiessischen Chrisus-Ordens, Mitglied der Königl. Commission zur Exhaltung der Kunstdenlmäler in Preußen, des Gelehren-Ausschusses des Germanischen Auseums zu Aurnberg, Ehren-Mitglied des Diöcesan-kunstz-Vereins zu Paderdorn, Mitglied des Alterhums-Bereins zu Wien, des historischen Vereins von Steiermart zu Grah und des sisserischen Vereins zu Trier, Ehren-Mitglied des archäologischen Intituts zu Großbrittanien und Frland. Corresponsent des K. K. Auseums sir Kunst und Industrie, abrusties des Kerne-Mitglied des Antiquares de la Morinie, Mitglied der société des Antiquares de la Morinie, Mitglied der société imperiale des Antiquares de

Röln und Heuß,

Drud und Berlag ber Q. Schwann'ichen R. R. hofbuchhandlung.



## Die St. Castor-Kirche zu Coblenz.

Shre Majestät Augusta Königin von Preußen.

Einer noch so geübten Feder dürfte es schwer sallen, eine nur halbwegs vollständige kunsthistorische Beschreibung der St. Castor-Kirche in einer solchen gedrängten Kürze zu entwersen, wie der enge Naum der vorliegenden Monographie es vorschreibt, zumal die Geschichte der ebengedachten altberühmten Stiftssirche mit der geschichtlichen Entwickelung der Stadt Coblenz auf's engste verwachsen ist. Da nun in neuester Zeit eine in historischer und architektonischer Beziehung erschöpfende Beschreibung von St. Castor aus der Feder eines Coblenzer Geschichts und Alterthumsforschers bereits in drei Auslagen erschienen ist, so wird man es der folgenden kurzegefaßten Monographie nachsehen, daß sie sich an die gewonnenen Resultate eines kundigen Lokalhistorikers anschließt. 1)

Der hl. Castor, dem die Kirche in unmittelbarer Nähe des ehemaligen römischen "Castellum Confluentes" seit den Zeiten der Karolinger gewidmet ist, war aus edlem aquitanischen Geschlechte entsprossen und Schüler des hl. Maximinus, der als zweiter Bischof dieses Namens dem bischössichen Stuhl zu Trier vom Jahre 332—343 zur Zierde gereichte. Vom hl. Maximin zum Priester geweiht, predigte St. Castor mit den besten Ersolgen den heidnischen Bewohnern des Mosels und Rheinthales das Evangelium des Gekreuzigten im Vereine

<sup>1)</sup> St. Caftor zu Coblenz als Münfter=, Stifts= und Pfarrfirche 2c. von Dr. A. J. Richter, Coblenz 1868 bei J. Hölfcher.

mit dem hl. Lubentius, welcher der Kirche zu Cobern an der Mosel vorstand und der die erste Christianität zu Dietsirchen an der Lahn gründete. An den Usern der oberen Mosel lebte der hl. Castor längere Zeit als Einsiedler und bereitete sich in einer Felsenhöhle, die heute noch den Wanderern gezeigt wird, auf seinen apostolischen Beruf vor. Bald sammelte sich um ihn eine Schaar von glaubenseifrigen Genossen, die den apostolischen Mann als ihr Tugendvorbild betrachteten und in seiner Nähe sich Hütten bauten. Es war dies der Ursprung des heutigen Carden an der Mosel. Von der Macht seiner Worte angezogen, strömten von allen Seiten die Bewohner des Mosels und Nahethales zu ihm. Diese erste Stiftung des heil. Slaubensboten erweiterte sich baldigst in dem Maßstade, wie die Umgegend aus einer ehemaligen Wüste zu fruchtbaren Gesilden umsgestaltet wurde.

Nachdem St. Castor für die Christianisirung des Mosels und Rheinthales, umgeben von einer Schaar von gleichgesinnten Schülern, lange Jahre segensreich gewirkt hatte, starb derselbe hochbetagt, und wurden seine irdischen Ueberreste in der von ihm erbauten Kirche zu Carden seierlich beigesetzt.

Als die Stürme der Völkerwanderung im IV. Jahrhundert die römisch-christliche Kultur am Rhein und im Moselthale allenthalben zu vernichten drohten, gerieth auch nach und nach das Grab des Apostels der Moselbewohner der Art in Unkenntniß, daß erst in den Tagen des Trier'schen Erzbischofs Weomadus (753-791) ein Priester, Marcius mit Namen, der Sage nach durch eine wiederholte Erscheinung belehrt, jene Stätte auffand, wo die sterblichen Ueberbleibsel des hl. Castor vor den Verheerungen der Barbaren in Sicherheit gebracht worden waren. Unter großen firchlichen Feierlichkeiten wurden im Beisein des Bischofs Weomadus die Gebeine unseres Heiligen erhoben und in "das Haus des hl. Paulinus", die ehemals sogenannte Kirche zu Carden, übertragen, wo dieselben lange Jahre hindurch in hohen Ehren gehalten wurden, bis endlich im Jahre 836 Hetti, ehemals Abt zu Mettlach und damals Erzbischof von Trier, einen großen Theil der Reliquien des hl. Castor von Carden in die von ihm auf Geheiß des hl. Maternus von Grund aus neuerbaute Kirche, gelegen unmittelbar an dem Zusammenfluß der Mosel in den Ahein, in scierlicher Prozession überbrachte.

Diese Gründung der ältesten St. Castorkirche zu Coblenz fällt den "Monumenta Germaniae historica" (tom. I. pag. 603, ed.

Pertz) zusolge, welche den Bericht eines Zeitgenossen Kaiser Ludwigs des Frommen, Thegan's, Chordischofs von Trier, wiedergeben, in das Jahr 836. Die für die erste Gründung von St. Castor merkwürdige und interessante Stelle bei Thegan lautet wörtlich wie folgt:

"Im nämlichen Jahre [836] übertrug der heil. Hetti, Erzbischof von Trier, auf göttliches Geheiß den Leib des hl. Caftor von der Stelle, wo er vorhin geruht, die Carden geheißen, in die Gegend, welche man Coblenz nennt, da wo die Mosel in den Rhein sich er= gießt, und zwar in das Münster, welches obengenannter Erzbischof von Grund aus erbaut hatte, wie es ihm in einem Gesicht der hl. Maternus aufgetragen, welcher der dritte Erzbischof von Trier war. Und am Festtage des hl. Martinus fam der heilige Leib unter großem Ehrengeleite nach Coblenz und am folgenden Tage, einem Sonntage, weihte oben gedachter Bischof jene Kirche zu Ehren des hl. Caftor und aller hl. Bekenner. Nach der Einweihung, am Sonntage, kam der Kaiser [Ludwig der Fromme] mit Gemahlin und Kindern und nach dem feierlichen Sochamt brachte er große Geschenke an Gold und Silber dar. Daselbst verblieb er zwei Tage und eben so viele Nächte, und obengenannter Bischof beehrte ihn nebst Gemahlin und Kindern und der ganzen Familie durch zahlreiche Geschenke. Der Raiser kehrte sodann zu seiner Residenz nach Nachen zurück und blieb dort den aanzen Winter hindurch."

Im Laufe der nächstfolgenden Jahrhunderte scheint das Karolingische Bauwerf von St. Castor mannichsache Zerstörungen und
Umgestaltungen erlitten zu haben. Bereits im Jahre 882 überschwemmten unter den schwachen Nachfolgern Karls des Großen die
Rormannen in dichten Schaaren den Nieder- und Mittelrhein und
machten erst bei dem festen Kastell am Zusammensluß der Mosel
und des Rheines Halt. Da aber unsere Münstertirche außerhalb des
Bereiches des alten Römerkastells lag, so scheint die Kirche und der
Schat von St. Castor von der Naublust der wilden Normannenhorden start heimgesucht und beschädigt worden zu sein. Noch größere
Berluste drohten der Stiftung des Erzbischoss Hetti gegen Mitte
des XI. Jahrhunderts, indem glaubwürdigen Nachrichten zusolge das
"monasterium St. Castoris" durch Brand und friegerische Wirren
arge Zerstörungen und Verwässungen erlitt.

Erst in der letzten Hälfte des XII. Jahrhunderts, wo so viele fürchlichen Monumente am Ober- und Niederrhein in baulicher Umgestaltung begriffen waren, trat auch für das sehr beschädigte





Fig. 2. Grundriß ber St. Caftor-Rirche.

und erniedrigte Bauwerk von St. Caftor zu Coblenz der Zeitpunkt ein, daß unter zwei Pröpften, die den Namen Bruno führten, der Chorbau, wie er heute sich zeigt, erneuert und umgestaltet wurde. Nicht lange Zeit nachher, so berichten die Urkunden, fügte man unter der Amtsführung des achten Propstes von St. Castor, des Grafen Rudolph von Wied, zu der vollendeten Chornische die flankirenden Chorthurmchen hinzu. Bei diefer Umbauung und Er= neuerung der Chorapsis von St. Castor, wie sie in ihrer heutigen Geftalt unter Fig. 1 im Neußern sich zeigt, hatte aller Wahrscheinlichkeit nach das ältere Langschiff, dem Borhingesagten zufolge erbaut unter Erzbischof Hetti, wenn auch sehr beschädigt und entftellt, noch so lange Bestand, bis endlich unter Erzbischof Johann I. von Trier [1190-1212] jenes neue Lang- und Querschiff angebaut wurde, welches heute noch mit einigen Veränderungen sich in ziemlich ursprünglicher Form erhalten hat. [Vergl. Grundriß unter Fig. 2.] Die lette feierliche Einweihung des jest in seiner Ganzbeit vollenbeten Bauwerfes erfolgte erst am 27. Juli 1208.

Wir lassen es dahingestellt sein, zu untersuchen, ob und welche Theile der älteren Karolingischen Basilisa von St. Castor mit dem Neubau und der ebengedachten Erweiterung aus dem Schlusse des XII. Jahrhunderts als Ganzes verschmolzen worden sind.

Der um die Beschreibung und Erhaltung der rheinischen Monumente hochverdiente Architest Lassaulx nimmt an, daß die heutige Chorapsis eine solche auffallende Mauerdicke, wie sie der Grundriß unter Figur 2 andeutet, dadurch erhalten habe, daß um die alte, schadhaft gewordene äußere Chorhaube bei dem vorhergedachten Umbau von St. Castor in der letzten Hälfte des XII. Jahrhunderts ein neuer Mantel hinzugefügt worden sei. So ließe sich auch die reiche architektonische Entwickelung im Neußern der Chornische [vergl.

Rig. 1], verglichen mit der höchst einfachen Gestaltung des innern Chores erklären [vergl. Fig. 3]. Auch die massiven äußern Abschlußmauern am südlichen Nebenschiff [vergl. Fig. 2] im Gegensat zu dünnen Abschlußmauern an dem nördlichen Rebenschiffe scheinen ebenfalls anzudeuten, daß bei der Erneuerung und 11mbauung gegen Schluß des XII. Jahrhunderts die Umfangmauern der älteren Karolingischen Basilika theilweise stehen geblieben und durch den Anbau von neuen Mauermassen verstärkt worden sind. Derselbe Autor nimmt ferner an, daß die untern Geschosse der siebenstöckigen größeren Thürme, welche nach Westen den Saupteingang flankiren, einer ältern Bauepoche, dem XI. Jahrhundert, angehören. Jedoch stellt er nicht in Abrede, daß die merkwürdigen Bilasterkapitelle, die an der Vorderseite dieser Thürme eingemauert sind, svergl. unsere Abbildung auf Seite 9 Fig. 4 lit. a. und lit. b.] entweder von einem Karolingischen Balastbau, oder aber. was wahrscheinlicher ist, von dem ersten Bau der Kirche aus den Zeiten des Erzbischofs Hetti im IX. Jahrhundert herrühren und als restirende Ornamente eines ältern Bauwerkes bei dem Aufbau der Thürme passende Verwendung gefunden haben.

Da man es bei der großen Breite des Schiffes nach Vollensdung des Neubaues gegen Schluß des XII. Jahrhunderts aus mehr als einem Grunde in Anbetracht der technischen Schwierigkeiten, die damals noch das Wölben bot, nicht wagen mochte, die Umfangmauern des Mittelschiffes mit einem Gewölbe zu belasten, so versuchte man erst gegen Schluß des XV. Jahrhunderts das vermeintlich Versäumte dadurch nachzuholen, daß man, den Charafter der interessanten Pfeilerbasilisa versennend, die ursprüngliche flache Holzdecke des Mittelschiffes durch ein übrigens funstvoll construirtes Neys und Sterngewölbe ersetze.

Dem Vorhergesagten zufolge geben sich also an der ehemaligen Stiftsfirche von St. Castor zu Coblenz in ihrer heutigen Gestaltung vier verschiedene Bauperioden ziemlich deutlich zu erkennen:

- 1. Anlage der ersten Geschosse in den beiden Thürmen nach Westen mit den eingemauerten Karolingischen Sculpturen, nach Lassaulz aus dem XI. Jahrhundert. [Vergl. Seite 9, Fig. 4. lit. a und b.]
- 2. Umgestaltung und Ummauerung der älteren Chorapsis nebst der Anlage der kleinen Chorthürmchen in dem dritten Viertel des XII. Jahrhunderts. [Vergl. die Abbildungen unter Fig. 1 und 2.]
  - 3. Erneuerung und Ausbau des Lang- und Querschiffes gegen

Schluß des XII. und im Beginn des XIII. Jahrhunderts unter Erzbischof Johann I. [Vergl. Fig. 1 und 5.]

4. Einwölbung des Mittelschiffes gegen Schluß des Mittelalters, 1498. [Bergl. Fig. 3.]

Um den Lesern ein Bild vorzusühren, wie im Junern die Pfeilerbasilika von St. Castor am Schlusse des Mittelalters gestaltet war, ehe das drückende Netzgewölde in den Formen der bereits ause artenden Gothik dem altehrwürdigen Bauwerf ohne Noth aufgehalst wurde, haben wir von geübter Hand den Junendau in Zeichnung so reconstruiren lassen, wie er nach der Einweihung im Jahre 1208 unter Erzbischof Johann I. annähernd beschaffen gewesen sein mag. Unter Fig. 5 ist diese präsuntive bauliche Anlage des Junern mit dem aufgesetzen Sparrwerk des Daches so wiedergegeben, wie es ehemals an vielen älteren Basiliken beschaffen war; es bleibt jedoch in Frage, ob an Stelle des offenen Dachstuhls nicht eine slache Decke mit einfachen Casettirungen ursprünglich die Stelle des heutigen Netzgewöldes eingenommen habe.

Unfer Gewährsmann, Dr. A. J. Richter, hat in feiner Mono= graphie von St. Caftor auf Seite 182 angedeutet, daß eine genaue Untersuchung der chemaligen Beschaffenheit des Langschiffes unter dem Dachstuhl der Kirche über dem jetigen Gewölbe des Mittelschiffes ergeben habe, daß das Langschiff ehemals eine flache Holzdecke und deshalb an den darunter befindlichen Wandflächen Ueberrefte von ältern Wandmalereien heute noch aufzuweisen habe. Diesen Andeutungen folgend haben wir von unserm Architeften, B. Tornow, eine genaue Zeichnung der architektonischen Ueberreste auf den beiden Langwänden des Mittelschiffes aufnehmen lassen [vergl. Fig. 5], wodurch der augenfällige Beweiß erbracht worden ist, daß jede Flachwand des Mittelschiffes durch je fünf große Bogenblenden belebt werde. Während die meisten Bogen im Langschiff und in der Chorapsis die ältere romanische Rundbogenform zeigen, sind diese großen Blendbogen bereits im angehenden Spithogen gehalten. Eine fernere Untersuchung hat zur Evidenz erwiesen, daß auch die großen Wandflächen unter den fleinen ehemaligen Rundfenstern des Mittelschiffes durch Bogenöffnungen durchbrochen und angenehm belebt waren, in der Weise, wie dies unsere Abbildung unter Fig. 5 andeutet. Diese Rundbogenöffnungen, welche jedesmal im Innern durch zwei kleinere Bogen, getragen von je einer Säule, belebt werden, fönnen als Anfänge für die spätere Entwickelung der Triforien betrachtet werden, und geben diefelben Anlaß zur Vermuthung, daß die dahinter befindlichen



Fig. 3. Innere Anficht der St. Caftor=Rirche



Fig. 4. Capitelle und Sodel der St. Caftor.Rirche.

Räume über den Nebenschiffen ursprünglich vielleicht als Emporen ohne Wölbung benutt werden konnten.

Ein Beraleich der ehemaligen perspectivischen Sicht des Innern von St. Caftor aus dem Beginne des XIII. Jahrhunderts [veral. Fig. 5] mit der charafteristischen flachen Decke des Mittelschiffes, im Gegensatz zu dem niedrigen, gedrückten, spätgothischen Netz- und Sterngewölbe in seiner jegigen Gestalt [vergl. Fig. 3], hat den in gewissen Beziehungen nicht unberechtigten Bunsch zur Geltung fommen lassen, daß bei einer späteren gründlichen Restauration des Innern die charafteriftische flache Holzbecke im Mittelschiff wiederhergestellt und die fehlenden Architekturtheile in den jetzt vermauerten Bogenöffnungen in der Weise wieder ergänzt und zu Tage gelegt werden möchten, wie die Abbildung unter Fig. 5 dieselben erkennen läßt. Die großen Schwierigkeiten jedoch, die sich der Realisirung dieses frommen Wunsches entgegenstellen, sind nicht zu unterschätzen. Einmal hat das kunftreich conftruirte Netgewölbe, wenn auch der Ausgangszeit der Gothif angehörend, jest durch sein fast vier= hundertjähriges Bestehen gleichsam ein Bürgerrecht gewonnen. Auch dürfte eine neue gefährliche Bewegung in dem alten Bauwerf entstehen, wenn man daran Hand anlegen würde, das gothische Netgewölbe zu entfernen.

Noch sei hier hinzugefügt, daß über dem jetzigen Gewölbe an den Langwänden des Hauptschiffes sich zahlreiche Spuren von interessanten Wandmalereien zeigen, die unmittelbar vor der Weihe des Langschiffes der Kirche, also vor dem Jahre 1208, in dekorativer Weise von einer geübten Hand angefertigt worden zu sein scheinen. Offenbar war auch die concha des Chores, nämlich die sogenannte Muscheldecke der Chorrundung über den Fenstern, wahrscheinlich noch vor der Einweihung der Kirche mit jenem typischen Bildwerf der Majestas Domini geschmückt, das in keiner größeren romanischen Rirche fehlte. Bei der letten Restauration des innern Chores fand man nach den Angaben unseres Gewährsmannes, den 14. August 1848, unter der Tünche der Chorhaube eine reich figurirte Darstellung des Weltheilandes, wie er in seiner Herrlichkeit am jungften Tag wiederkehren wird. Maler Knauth, der mit großer Sorgfalt die im Jahre 1848 vorgefundenen merkwürdigen Ueberreste in der Chorhaube abkopirte, ist der Ansicht, daß diese Temperamalereien der Chorapsis nicht dem Schlusse des XII., sondern der bereits entwickelten altdeutschen Malerei aus dem Ausgange des XIV. Jahrhunderts angehören. [?] Im Interesse der Runft und Alterthumswissenschaft wäre es zu wünschen, daß die von Maler Anauth angefertigte Kopie nächstens eine Beröffentlichung und eingehende Besprechung fände.

Geben wir nach diesen allgemeinen Andeutungen über die ehemalige Geftaltung und die farbigen Deforationen des Innern von St. Caftor zu einer furzen Besprechung der Bauformen über, wie sie sich heute im Innern und Neußern des historisch merkwürdigen Bauwerkes kenntlich machen, so ergibt zunächst eine nur flüchtige Besichtigung des Grundrisses unter Fig. 2, daß derselbe in feiner Längen- und Breitenausdehnung trefflich proportionirt ift. Es beträgt nämlich die Länge der Kirche einschließlich der Vorhalle 1814, und die Breite derselben, im Lichten gemessen, 684. Das mittlere Hauptschiff mißt 42', wohingegen jedes der Nebenschiffe nur 13' Breite aufzuweisen hat. Die ursprünglich gewölbten Seitenschiffe haben eine Höhe von 28-30', während die Höhe der Wölbung des Chores nicht mehr als 40' Jug mißt. Hinsichtlich der Größe und Ausdehnung des Flächenraumes gehört die St. Caftorfirche zu Cobleng zu den mittelgroßen Kirchenbauten romanischen Styles am Rhein, indem dieselbe einen Flächenraum von 8899 " einnimmt.

Uebereinstimmend mit den Kirchen von Andernach, Bacharach und Boppard flankiren die Chorapsis zwei kleine Thürme, hinter welchen zu beiden Seiten des nicht langgestreckten Chores gleichsam als Fortsetung der Nebenschiffe sich kleine Räume besinden, welche ursprünglich als Sakristeien eingerichtet waren und auch heute noch dazu benutzt werden. Die Nebenschiffe schließen im Transept geradlienigt ab und sind nicht, wie an den meisten rheinischen Kirchen, durch kleinere Chorhauben in Gestalt von Apsiden formirt. Das Querschiff tritt nicht über die Linie der Nebenschiffe hervor, sondern ist blos, wie das auch die Gesammtansicht des Neußern von St. Castor unter Fig. 1 andeutet, durch die höhere Wölbung, übereinstimmend mit der des Chores, gekennzeichnet.

Geht man nach Besichtigung des harmonisch proportionirten Grundrisses unter Fig. 2 zur Betrachtung der inneren Anlage der Kirche und des Chores über, so zeigen sich im Mittelschiff auf jeder Seite je fünf große Rundbogen, welche von vier Quadratpseilern getragen werden. Diese kurzen gedrungenen Quadratpseiler laden nach den vier Seiten mit Halbsäulchen aus, welche von äußerst zierslichen und reich sculpirten Capitellen bekrönt werden. Auf der perspektivischen Darstellung des Innern von St. Castor [vergl. Fig. 5] sind diese Capitelle in bedeutend verkleinertem Maßstabe ersichtslich. Abgesehen von der organischen Gliederung der Quadratpseiler



Fig. 5. Innere Anficht ber St. Caftor-Rirche zu Anfang des 13. Jahrhunderts.

zu beiden Seiten des Mittelschiffes und ihren Sockeln, liefern besonders diese Capitelle in größter Mannichfaltigkeit der Formen, in Uebereinstimmung mit den obengedachten Berichten über die Ersbauungszeit des Langschiffes, den thatsächlichen Beweis, daß die Verlängerung des innern Langschiffes von St. Castor in jene Tage fällt, wo nach Beendigung des dritten Kreuzzuges die abendländische Sculptur, nicht selten im Hindlick auf orientalische Borbilder, die originellsten und phantasiereichsten Formen schuf, welche meistens der Thiers und Pflanzenwelt als Arabesken entlehnt wurden.

Unmittelbar an die fünffache Arkadenstellung, die das Mittelschiff einfassen, schließen sich auf beiden Seiten die niedrigen Rebenschiffe an, welche jest noch eine primitive Wölbung in Kreuzform zeigen. Die Stirnbogen in den Wölbungen der Rebenschiffe sind ebenfalls noch im Rundbogen gehalten, wie auch die Bogenftellungen zu beiden Seiten des Mittelschiffes. Die Stirnbogen jedoch, die fich in der Bierung des Transeptes zeigen [vergl. Fig. 5], find, wie an den meisten rheinischen Kirchen aus der Uebergangsperiode, bereits im Spitbogen gestaltet. Bu den reichentwickelten Formen des Mittelschiffs svergleiche namentlich die Abbildung der ursprünglichen Physiognomie unter Fig. 5] steht die einfache Unlage der Chorhaube im Innern nicht gang im Ginklange. Als einziger Schnuck Diefer sehr niedrig gewölbten Chorhaube sind erst bei der letten Restauration unter den Fenstern Bogenblenden, von Säulchen getragen, bloßgelegt worden. Unter lit. d. auf Seite 9 Fig. 4 ist in be= deutend verkleinertem Maßstabe eines dieser Laubcapitelle der innern Chorrundung wiedergegeben.

Eine viel reichere bauliche Entwicklung zeigt hingegen, wie sichon Eingangs bemerkt wurde, die äußere Chorapsis, die in ihren architektonisch reichen Einzelheiten in Uebereinstimmung mit den gleichzeitigen Chorhauben der Kirchen zu Andernach, Bacharach, Reuß und Bonn durchaus befundet, daß sie in jener Periode einer gehobenen Bauthätigkeit Entstehung fand, als in der letzten Hälfte des XII. Jahrhunderts die meisten niederrheinischen Kirchen entweder in Neubauten sich verzüngten oder in einzelnen Theilen umsgebaut und vergrößert wurden. Für die eben gedachte spätromanische Bauperiode des äußeren Chormantels sind auch als charakteristische Eigenthümlichseiten zu betrachten die Blendbogen im Kleeblatt unter den schmalen, huseisensörmigen Fenstern der Chorapsis, serner die übereinander gesetzen Säulenstellungen, welche die vortretenden Blendbogen stüßen, endlich die zierliche Zwerggallerie, welche unter

dem Dachsims die Wandfläche durchbricht und angenehm belebt, wie ähnliche Zwerggallerien an fämmtlichen rheinischen Chorbauten des XII. Jahrhunderts immer wieder vorkommen. Auf Seite 9, Fig. 4 ist unter lit. c. ein Capitell nebst Kämpferauffat abgebildet, wie ähnliche Capitelle die Säulchen der Zwerggallerie unter dem Dachsims der Chorhaube befrönen. Dasselbe spätromanische Pflanzenornament, nur in reicherer Formentwicklung macht sich in den Capitellen geltend, welche die vorhin gedachten Blendbogen im Aeußern der Chorrundung über den Fenstern tragen. Unter lit. e. ist ein solches stylisirtes Laubcapitell, charafteristisch für die Beriode des Chorbaues gegen Mitte des XII. Jahrhunderts, abgebildet, desgleichen unter lit. f. eine jener phantaftischen Thiergestalten, auf welchen als Sockeln diese größern Säulen ruben. Die meisten dieser Basen in Geftalt grotesker Thierfiguren sind ftark beschädigt und als Bruchstücke heute sehr schwer zu erkennen. Unter lit. g. ist eines jener Säulchen mit einem eigenthümlichen Capitell und origineller Basis bildlich wiedergegeben, das sich an der Säulenstellung unter dem Dachsims des südlichen Wendelthürmchens vorfindet, welches die Treppenanlage zur Besteigung des Thurmes enthält.

Wir haben es versucht, in der Gesammtabbildung des Aeußern von St. Caftor (vgl. Fig. 1) jene vortheilhafteste Ansicht der Kirche, vom Rheine aus gesehen, wiederzugeben, in welcher die einzelnen Theile derselben die Gesammtwirkung des Ganzen harmonisch erhöhen. Auf dieser Abbildung zeigt sich auch deutlich die nur im Gewölbe vorspringende Unlage des Querschiffes, welche nach Osten hin nur durch ein Rundfenster (oeil de boeuf) durchbrochen und belebt wird. Das südliche Nebenschiff, das unsere Abbildung unter Fig. 1 ebenfalls andeutet. ist nur durch einfache Lisenen in seiner Fläche belebt. es nicht zu behaupten, daß dieses in der Abbildung wiedergegebene füdliche Nebenschiff in seiner heutigen monotonen Beschaffenheit als in der ursprünglichen aufzufassen ift. Einer späteren, gründlichen Untersuchung bleibt es vorbehalten, zu constatiren, ob nicht an den Nebenschiffen niedrige Fenster sich ehemals befunden haben und ob ursprünglich nicht eine zweite Reihe von kleineren Fenstern unter dem Dachsims beabsichtigt worden ist, die dazu dienten, Licht in die nicht gewölbten Emporen über den Nebenschiffen zu verbreiten, deren ehemaliges Vorhandensein durch die jett vermauerte zierliche Bogenstellung auf beiden Seiten des Mittelschiffes (veraleiche Ria. 5) anaedeutet ist.

Nur noch wenige Worte sind über die Anlage des Atriums als Eingangshalle hinzuzufügen, welches von zwei größeren Thurmen in sieben Geschossen in einer Söhe von 120 Fuß flankirt wird. Diese Thurmanlagen mit ihrem mittleren Portaleingang deuten in ihren unteren Geschossen, wie früher bereits angegeben, auf eine ältere Entstehungszeit, wie Lassaur meint, im XI. Jahrhundert hin. Fast will es scheinen, als ob im Sinblick auf den Grundriß unter Fig. 2 diese Anlage des narthex im Rechteck mit den zwei flankirenden Halbthürmchen zu beiden Seiten auf ähnliche Karolingische Vorbilder als Vorhallen, wie man sie am Aachener Münster, an der Liebfrauenkirche zu Maestricht, an der ehemaligen Stiftskirche zu Münstereisel, Münstermaiseld und anderswo antrifft, hindeuten wolle. Offenbar ist die obere Erweiterung und Durchbrechung der flankirenden Treppenthürmchen, wie sie auf der Abbildung unter Kig. 1 theilweise ersichtlich find, in jene jüngere Bauperiode von St. Castor zu versetzen, als das Langschiff gegen Schluß des XII. Jahrhunderts ausgeführt wurde.

Nach dieser kurzen Besprechung der architektonischen Anlage und der Gigenthümlichkeiten der Rirche von St. Caftor, die im Innern und Meußern einer durchgreifenden gründlichen Restauration in ihren Saupt- und Nebentheilen dringend bedürftig ift, wäre es hier am Orte, noch einige Bemerkungen über die ehemaligen Kunftschätze der Kirche hinzuzufügen, mit welchen Kaifer, Könige und Fürsten dieselben im Laufe der Jahrhunderte reichlich beschenkt haben, desgleichen auf die Monumente hinzuweisen, die heute noch zu besiten St. Caftor sich rühmen darf. Leider haben hier mehr als anderswo die Stürme der letten Jahrhunderte schonungslos aufgeräumt, was so vielen vergangenen Geschlechtern zur Frende und Erhebung gereicht hatte. Nur noch wenige Trümmer, und auch diese nicht mehr im Besitze der Kirche, können heute als Beweise betrachtet werden, mas das chemalige Stift von St. Castor auf dem Gebiete der graphischen und tertilen Künste, sowie im Bereiche der religiösen Goldschmiedekunft aufzuweisen hatte. So bewahrte das Stift von St. Caftor noch bis zum Ausbruche der französischen Revolution unter anderen werthvollen Schriftterten in Vergament einen seltenen Roder, der, die vier Evangelien enthaltend, als eins der hauptfächlichften Geschenke zu betrachten ift, welche Raiser Ludwig der Fromme nach der Einweihung der Kirche dem heil. Caftor darbrachte. Dieser farolingische h. Text war in seinem Frontal-Cinbande, dem Brauche der Zeit gemäß, mit kostbar getriebenen figuralen Goldblechen umzogen und mit seltenen Schmelzwerken und geschnittenen Steinen äußerst reich verziert. Beim Eintritt der französischen Invasion unter dem General Marceau, der besonders auf dieses seltene Manuscript sein Augenmerk fortwährend gerichtet hielt, wurde das kostbare Coderwerk vor der Habgier der Fremden anderweitig in Sicherheit ge= bracht. Dies verhinderte jedoch nicht, daß man den Coder seines äußern Goldschmuckes entkleidete und auch später eine besonders werthvolle Camée, angeblich barstellend ein in Onyx geschnittenes Bruftbild Alexander des Großen (?), für einen nach damaligen Begriffen hohen Preis nach auswärts verkaufte. Erst im Anfange dieses Jahrhunderts ging unser Pergament-Coder für die Kirche von St. Caftor, hoffentlich aber nicht für immer, dadurch verloren. daß er, seines ehemaligen Schmuckes beraubt, in den Besitz des damaligen Canonicus von Hommer gelangte, der ihn durch eine Schenkungsurfunde der h. Kreuzkirche zu Chrenbreitstein vermachte, an welcher er damals als Pfarrer angestellt war. Daß dieser Coder auf Karolingischen Ursprung zurückzuführen ift, ist uns in jüngster Zeit einleuchtend geworden, nachdem wir Gelegenheit genommen hatten, denselben in der Pfarrkirche zu Ehrenbreitstein näher in Augenschein zu nehmen.

Unter vielen anderen Meisterwerfen der metallischen Künste befaß ehemals St. Caftor einen äußerst werthvollen Altaraufsat ber zwölf Apostel, der, im Typus der Reliquienschreine der rheinischen Schule des XIII. Jahrhunderts gehalten, als ein vollendetes Meisterwerk des opus malleatum oder propulsatum zu betrachten ist. Leider berichten weber in- noch ausländische Schriftsteller, wann und auf welche Weise dieser unvergleichliche Altaraufsatz der Kirche von St. Castor entfremdet wurde und in französischen Besitz übergegangen ift. Dieses merkwürdige Netable, das in seiner Form und fünstlerischen Beschaffenheit nur wenige Parallelen kennt, findet sich heute in der Sacristei der Grabeskirche französischer Könige zu Saint-Denis bei Paris. Der befannte französische Architekt und Archäologe Violletle-Duc bringt in seinem Dictionnaire raisonné du mobilier français auf Seite 233 und 234 ad vocem "retable" eine furze Beschreibung dieses Meisterwerkes getriebener Arbeit und gibt dasselbe auf pl. 8 in gelungener Abbildung wieder. Bei Gelegenheit der internationalen Ausstellung mittelalterlicher firchlicher Goldschmiedearbeiten zu Bonn im Sahre 1868 war auch dieses chef d'oeuvre der rheinischen Goldschmiede= funst dem Studium der in- und auswärtigen Archäologen längere

Zeit hindurch nicht weit vom Orte seiner Entstehung wieder zugänglich. Dr. Richter suchte bei Gelegenheit der Ausstellung in Bonn in einem Feuilleton der Coblenzer Zeitung die Frage zu ersörtern, wann und bei welchem Anlasse dieser Altar der 12 Apostel seiner ursprünglichen Bestimmung entsremdet worden sei. Derselbe gelangte zu dem Schlusse, daß die Entführung desselben auf französischen Boden nicht erst in den Tagen der Sansküldten, beim Ausbruch der großen französischen Revolution, ersolgt, sondern daß bereits in jenen Jahren diese Beraubung der St. Castorsirche aussessührt worden sei, als Coblenz bei Gelegenheit der Reichskriege eingenommen wurde, in Folge dessen unser Retable von fremden Plünderern entführt worden sei.

Wir würden für die Zwecke der vorliegenden kurzen Monographic zu ausführlich werden, wenn wir auch nur in allgemeinen Umrissen jene größeren und fleineren Ueberreste von interessanten Grabmonumenten besprechen wollten, die heute noch der St. Castorfirche zu besonderer Zierde gereichen. Nur auf das Grabdenkmal des Erzbischofs Kuno von Falkenstein († 1388) sei hier im Borbeigehen hingewiesen, das sich in der nördlichen Chorwand an der Evangelienseite des Altares befindet. Der eben gedachte Trierer Erzbischof ist auf einem mit gothischen Bogennischen verzierten Sarkophage unter reich stulpirtem Baldachin liegend dargestellt, wie er im vollen Schmucke seiner Erzbischöflichen Würde mit gefaltenen Sänden gleichsam im Schlummer dem großen Tage der Auferstehung ent= gegenharrt. In der zur Seite befindlichen Bogennische, welche von einem reich profilirten Spitbogen mit Fialen flankirt wird, ist auf der vertieften Wandfläche ein merkwürdiges Temperabild ersichtlich. das die Kreuzigung des Herrn, umgeben von der Passionsgruppe, darstellt. Zu beiden Seiten derselben erblickt man die Standbilder des h. Petrus u. des h. Caftor. Bu den Küßen des Gefreuzigten hat der Maler den Erzbischof knieend dargestellt. Das treffliche Bild, durchaus im Typus der kölnischen Schule aus dem Schlusse des XIV. Jahrhunderts gehalten, wurde von verschiedenen Alterthumskundigen der Meisterhand Wilhelm's von Köln zugeschrieben. Für die geschichtliche Entwicklung der niederrheinischen monumentalen Malerei würde dieses merkwürdige Temperabild von nicht geringem Interesse sein, wenn man dasselbe nicht übermalt hätte, wodurch seine Charafteristif nicht wenig beeinträchtigt worden ist.

## Die Liebfrauenkirche zu Coblenz.

Stifterin ber Bolgichnitte:

Ihre Majestät Augusta Königin von Preußen.

**N**achdem im Borgehenden eine kurze Besprechung der St. Castor-Kirche voraußgegangen ist, dürfte es angezeigt sein, zur Bervollständigung der Beschreibung der romanischen Bauwerke von Coblenz einige allgemeinere Bemerkungen über die Entstehungszeit und architektonische Beschaffenheit der baulich interessanten Liebsrauenkirche hinzuzussügen.

Wenn vorhin angenommen wurde, daß die ehemalige Stiftsfirche von St. Castor außerhalb des Bereiches des früheren alt= römischen Kastells lag, so muß von der Liebfrauenkirche gesagt werden, daß sie den höchsten Lunkt der ehemaligen römischen Feste einnahm und daß sie vielleicht als die Nachfolgerin jener Pfalzkapelle zu betrachten ist, welche mit der frankischen Königsvilla, errichtet auf den Ruinen des alten Kömercastells. möglicher Weise in unmittelbarer Verbindung stand. Nachdem sich aus der alten fränkisch-merovinaischen Villa in der späteren farolinaischen Zeit ein erweiterter Königshof gebildet hatte, lagerte sich um diese Pfalz seit dem VIII. und IX. Jahrhundert eine Anzahl von Häusern und Wohnungen der Ministerialen und Hörigen an, woraus der Ursprung und die Entstehung der heutigen Stadt Coblenz herzuleiten sein dürfte. Die ehemalige farolinaische Pfalzkapelle ad S. Mariam Confluentiam wurde nun der Mittelpunkt firchlichen Lebens, und dürfte dieselbe bereits in den Tagen der salischen Kaiser als Pfarrkirche der anwachsenden Ortschaft betrachtet worden sein. Soweit heute geschichtliche Nachrichten Runde geben, wird urfundlich die Kirche zuerst im Jahre 1182 genannt.

Es ninmt den Anschein, als ob der jetzt noch vorhandene Bau des Langschiffes und der Nebenschiffe von einem älteren Bauwerk aus der mittleren romanischen Periode herrühre, den man,
wie das häusiger der Fall war, noch bestehen ließ, als wahrscheinlich unter der Regierung des Erzbischofs Arnold II. von Trier
(† 1259) der Neubau des heute nicht mehr bestehenden Chores
und des jetzt noch erhaltenen Kuppelgewölbes unmittelbar vor dem



Fig. 1. Grundriß der Liebfrauen-Rirche.

Triumphbogen des ehemaligen Chores begonnen wurde. die Thürme dürften erst im zweiten Biertel des XIII. Jahrhunderts vollendet worden sein. Im Beginne des XV. Jahrhunderts (1404) fand man wahrscheinlich den ältesten Chorbau für die Zwecke ber ausgedehnten Pfarre zu beschränkt und beengt, und begann man unter der Bauleitung des Meisters Johannes von Spen, den die Urkunden "lapicida" nennen, eine großartige Choranlage nebst Rebenchören im bereits entwickelten gothischen Styl aufzuführen, wie er heute ersichtlich ist. Die gothische Choranlage und die Nebenschiffe derselben wurden nicht mit dieser fast frankhaften Gile weiter gefördert, wie das in unserem Jahrhundert des Dampfes und der Maschinen der Fall ift, sondern man brauchte volle 27 Jahre zur Vollendung des schönen Baues, indem das Werk erft elf Jahre nach dem Tode des ersten Baumeisters, der bereits 1420 erfolgte, fertig gestellt wurde. Erst im Jahre 1500 wurde die flache Decke des romanischen Mittelschiffes entfernt und nach dem Vorbilde des faum vollendeten Sterngewölbes von St. Caftor in das Mittelschiff der Liebfrauenkirche ein ähnliches Netzgewölbe eingefügt, das jedoch in seinen Rippen und Profilirungen, nicht minder auch in seinen Berhältnissen schlanker und schöner erscheint, als das Netgewölbe von St. Caftor.

Um die heutige Physiognomie der Kirche hinsichtlich der Besdachung der Thürme, die nun leider das Bürgerrecht auf Grund ihres fast zweihundertjährigen Bestehens erlangt haben, nicht zu ändern, haben wir in der Abbildung unter Fig. 2 nicht die alten ursprünglichen Thurmhelme, ziemlich übereinstimmend mit denen an der ehemaligen Stiftsstirche zu Boppard, bildlich wiedergegeben, welche, fühn in die Luft hineinragend, nach oben sich zuspitzten, wie sie auf einer alten Abbildung von Sebastian Münster aus dem Jahre 1561 deutlich wahrsnehmbar sind. Die jegigen gedrückten Giebelaufsäge über dem sechsten



Fig. 2. Ansicht der Liebfrauen-Kirche.



Fig. 3. Innere Unficht der Liebfrauen-Rirche.

Geschoß der beiden Thürme nehft den beiden Dachhelmen in der beliebten Zwiebelform des XVII. Jahrhunderts, welche mit den übrigen Formen der Kirche im grellsten Widerspruch stehen, sind erst nach der Belagerung der Stadt im Jahre 1688 hinzugesügt worden. Ob der alte Portaleingang zwischen den beiden Thürmen im Rundsbogen gehalten war, wie dies bei dem heutigen neu ergänzten der Fall ist, soll hier nicht weiter untersucht werden. Das über diesem neuen Portale befindliche große Fenster indessen hat man, um mehr Licht für das Mittelschiff der Kirche zu gewinnen, im XV. Jahrhundert wahrscheinlich in jenen Tagen angebracht, als man den langgestreckten Chor mit den Nebenchören hinzusügte.

Der äußere romanische Theil des Langschiffes und der Nebenschiffe ist einfach und schlicht in seinen Formen gehalten und weicht in seinen architektonischen Sinzelheiten von jenen Bauformen nicht ab, wie man sie am Schlusse des XII. Jahrhunderts allenthalben an allen größeren rheinischen Kirchen antrifft. Sin reicheres Neußere bietet der gothische Chorabschluß, gebildet aus den drei Seiten eines Uchtecks, nebst den gleichartigen Schlüssen der Nebenschiffe.

Unziehender für die Kunftforschung gestaltet sich indessen in mehr als einer Beziehung das Innere der Liebfrauenkirche, das wir unter Fig. 3 perspektivisch wiedergeben. Während in St. Castor die Emporen nur als Durchbrüche der Wandflächen angedeutet und noch nicht organisch entwickelt sind, so zeigen sich die Emporschiffe in der Liebfrauenkirche in einer Weise architektonisch durchgeführt, daß sie als separirte "Männerchöre" mit möglichst freier Durchsicht in das Mittelschiff in einer Weise selbstständig auftreten, wie dies nur an sehr wenigen Emporen rheinischer Kirchen der Fall ist. Die fünf Bogenstellungen des Mittelschiffes werden von ungebrochenen vierkantigen Pfeilern getragen, die nur durch einfache Sockel und Rämpfergefimse verziert sind. Ueber diesen Pfeilern mit ihren schweren Rundbogen wachsen die Pfeiler und Arkaden der offenen Emporen hervor, deren Eden durch schlanke Säulchen mit spätromanischen Blattcapitellchen flankirt sind. Die Ballustraden zwischen diesen Bogenstellungen auf den Emporen sind gleichsam als undurchbrochene Gallerien in Casettenform abwechselnd mit zierlichen Säulchen älteren Ballustraden aus der romanischen Zeit nachgebildet und erst bei der jüngsten Restauration zweckmäßig hinzugefügt worden. In verschiedenen andern Kirchen am Rhein, 3. B. in Andernach, Bacharach und Neuß, sind in diesen großen Bogen nochmals fleine Säulchen eingesetzt, welche Blendbogen tragen.

Aehnlich wie im Innern der Kirche St. Andreas zu Cöln ist über den offenen Arkaden der Emporen horizontal ein breiter Fries. gebildet aus spätromanischen Laubornamenten, angebracht, aus welchem stellenweise Consolen hervortreten. Diese letteren tragen die Bestimmung. Wandvilaster mit vorgelegten Salbfäulchen aufzunehmen, welche, sich nach oben hin fortsetzend, mit Capitellen befrönt waren, die ihrerseits wiederum als construttive Theile die ehemals flache Balkendecke zu ftüten und zu tragen schienen. Die früheren rundbogigen Fenster des Mittelschiffes der Liebfrauenkirche find, ähnlich den schmalen Fenstern, welche wir bei der Abbildung der primitiven Beschaffenheit des Innern von St. Castor unter Fig. 3 angedeutet haben, bei dem Einsegen des spätgothischen Netgewölbes gegen 1500 ohne Noth zu spitbogigen umgestaltet worden. Die ältere Fensterform, im strengen Rundbogenstyl gehalten, ift noch an einem interessanten Bautheil der Liebfrauenkirche unversehrt erhalten geblieben, dem wir gerne eine jüngere Entstehungszeit vindiciren möchten, als jene Epoche, welcher der ältere Bautheil des Lanaschiffes seinen Ursprung verdankt. Täuschen uns alle Anzeichen nicht, so lagert sich an das Langschiff mit seinen luftigen Arkadenstellungen in den Emporen ein um mehr als hundert Jahre jüngerer Bautheil da an, wo in unserer Abbildung unter Fig. 3 zwei mächtige Pfeiler, das Mittel= schiff verengend, hervortreten, welche in ihren oberen Hälften mit Salbfäulen belebt find, die den Zweck haben, einen Stirnbogen aufzunehmen und ihm zur Stütze zu dienen. Wir möchten diese vierectigen Pilaster mit ihren herausgefragten Halbsäulen gleichsam als Stüben des Triumphbogens des Chores betrachten, unter welchem ehemals, wie in fämmtlichen älteren Kirchen, das Eruzifix schwebend befestigt war. Würde diese Annahme von Seiten der archäologischen Wiffenschaft Beifall finden, dann wäre das folgende Gewölbjoch, ähnlich wie die spätromanischen Gewölbe in der Pfarrkirche zu Boppard, gleichsam als Kuppelgewölbe aufzufassen, an welches unmittelbar die Apsis einer romanischen Chorhaube sich auschloß.

Diese unsere Hypothese, daß nämlich die heutige Kuppel nebst der ehemaligen sich daran auschließenden Chorhaube bedeutend jünger als der Bau des Langschiffes und der Nebenschiffe anzusegen sei, erhält ihre Stütze, wenn man ausmerksamen Blickes die äußerst zierliche Anlage der Emporen betrachtet, die bedeutend höher als die Emporen des ältern Langschiffes liegen. Diese reich construirten Chorlogen oder Gallerien lassen heute zum Chore hin Durchbrüche, im Rundbogen gehalten, erkennen, welche klar andeuten, daß diese

fleinen Durchgänge in die gleichartig gestalteten Bogen der Chorrundung hineinführten. Leider hat diese höchst merkwürdige Choranlage der Liebfrauenkirche aus der spätesten Uebergangszeit, wie bereits Singangs gemeldet, der spätgothischen Choranlage des XVI. Jahrhunderts das Feld räumen müssen. Wäre die ältere Chorhaube in ihrer Ursprünglichkeit noch erhalten, so würde dieselbe als Prototyp zu den Trisorien zu betrachten sein, welche in den frühgothischen Kirchenbauten um die Chorapsis herumgeführt zu werden pslegten.

Wir lassen es dahingestellt sein, ob die Form der interessanten sogenannten Chörchen in der Liebfrauenkirche in architektonischer Beziehung dadurch gewonnen habe, daß bei der jüngsten Restauration des Innern die beiden großen Rundbogen durch Einfügung von je einem Pfeiler mit zwei niedrigen Bogen untersangen wurden.

Leider hat sich von dem ursprünglichen Mobilar der namentlich im Innern bauschönen Liebfrauenkirche nichts mehr erhalten. Mündlichen Mittheilungen zufolge scheinen in den Umwälzungen nach der französischen Revolution die älteren liturgischen Gefäße und Gewänder für andere Zwecke verbraucht worden zu sein.

Schließlich machen wir noch auf den interessanten Flurbelag in Form von kleinen gebrannten Steinen aufmerksam, der sich auf den Männerchören in größeren Bruchresten vorsindet und der ein frühsgothisches immer wiederkehrendes Drnament vertieft eingegraben erkennen läßt, in ähnlicher Formbildung, wie man solche Flurbelegsteine heute noch in einigen romanischen Kirchen in Worms antrifft.

Wenn auch die baulichen Umgestaltungen der neuesten Zeit im Innern der Liebfrauenkirche im Ganzen als glückliche zu bezeichnen sind, so ist man doch bei der stylistischen Umbildung des Innern und namentlich bei der Anlage der Orgelbühne unserer Ansicht nach auf halbem Wege stehen geblieben, da man es leider unterlassen hat, das monströse Orgelgehäuse unter der Wölbung des Thurmes in einer neuen Anlage dergestalt einzurichten, daß das Pfeisenwerk, auf ein Minimum reducirt, zu beiden Seiten in zwei Hälften getheilt aufgestellt werden konnte. Durch eine solche Theilung des Orgelsgehäuses, die in letzten Zeiten in vielen Kirchen vorgenommen worden ist, würde auch das große spätgothische Fenster der Fronte in seiner Ganzheit wieder ersichtlich werden.

Bielleicht ließe sich noch in nächster Zeit bei der bekannten Opferwilligkeit der Coblenzer Bürgerschaft das Versäumte nachholen.



### Die ehemalige Abteikirche Gross-St.-Martin zu Köln.

Juftrirt und beschrieben von Rubolph Grafen Stillfrieb: Rattoni &, Grand von Portugal und Graf von Alcantara, Birklichem Geheimen Rathe und Ober-Ceremonienmeister Seiner Majestät bes Königs.

Durch einen Rheinarm vom Kölner Ufer abgetrennt, in der Nähe der Trümmer der alten Nömerbrücke, lag ein kleines Eiland. Hier, so berichtet eine schon im XI. Jahrhundert aufgezeichnete Ueberslieferung, erbaute der schottische Benedictinermönch Tilmon im Jahre 690 eine bescheidene Kapelle. Der Frankenkönig Pipin von Heristal und seine Gemahlin, die heilige Plectrudis, ließen den aus Irland und Schottland herüberkommenden christlichen Bekehrern ihren wirksamen Schutz angedeihen, und als die Vergrößerung des Gotteshauses und die Erbauung eines Klosters nöthig geworden, leisteten sie auch diesem Werke thatkräftige Unterstützung. Kloster und Kirche wurden dem h. Martin von Tours, dem hocheverehrten Schutzheiligen des fränkischen Reiches, geweiht. Als erster Vorsteher des Klosters wird Wicterpus angeführt; er war aus dem bayerischen Herzogsgeschlechte der Ugilolphinger, und starb als Bischof von Regensburg im Jahre 739, über neunzig Jahre alt.

Im Jahre 778 wurden Kirche und Kloster in insula von den Sachsen zerftört: dieselben hatten die Abwesenheit Karl's des Großen während des spanischen Feldzuges benutt, um die Eroberungsversuche, die der Frankenkönig in ihrem Lande gemacht hatte, mit verheerenden Raubzügen zu vergelten. 1)

Unter Beihilfe Karl's richtete der Dänenfürst Olger, einer der Baladine des großen Kaisers, Kirche und Kloster zum h. Martin wieder auf, und Papft Leo III. consecrirte im Jahre 805 bei seiner zweiten Anwesenheit in Köln zwei Altäre in der neuen Klosterkirche. 2) Auch der Abt Heynian errichtete daselbst zwei Altäre, dotirte jeden derselben und machte zugleich dem Kloster eine ansehnliche Schenkung. Unter ihm wurde 846 das Benedictinerkloster von den Normannen hart mitgenommen, welche auch 882 zur Zeit des Abtes Gottfried wiederkehrten und das Werk der Zerftörung erneuerten.

Fast hundert Jahre später schenkte der Erzbischof Bruno († 11. October 965) am Pfingsttage des Jahres 964 dem Schottenkloster auf der Rheininsel den aus Lothringen erhaltenen Körper des h. Martyrers Eliphius, der auch heute noch unter den Reliquien von Groß St. Martin aufbewahrt wird. Zugleich wird von ihm gerühmt, daß er Kirche und Kloster wiederhergestellt, den Benedictiner Berthold aus dem Aloster Lauresheim (Mainzer Diöcese) als Abt berufen und demfelben mehrere ansehnliche Schenkungen gemacht habe. 3) Derselbe Bischof bedachte die Abtei von St. Martin in seinem Testamente mit Geld, Leinwand, Gewändern, Gefäßen, Teppichen, Randelabern u. f. w. 4) Einen befonderen Gönner fand die Abtei an dem Erzbischofe Warinus (976—985). Von ihm wird berichtet: "Derselbe hat die gänzlich zerstörte (plane destructum) Abtei des h. Martinus auf der Rheininsel wiederhergestellt und sie den schottischen Benedictinermönden als Wohnung angewiesen oder zurückgegeben, denen er als Abt den Schotten Mymborinus 5) vorsette. Den Körper des h. Martyrers Eliphius hob er aus dem

<sup>1)</sup> Ennen, Geschichte der Stadt Roln; Bd. I, S. 197. Bgl. auch Bert, Mon. Germ.; t. I, p. 159.

<sup>2)</sup> Kleine Chronif von St. Martin, Sandschrift im Kölner Stadtarchiv.

<sup>3)</sup> Moerckens, Conat. chron, ad catal. episc. colon., p. 74, 75. Vgl. Kessel, Antiqu. Monast. S. Martini maj. Colon., 1862.

<sup>4)</sup> Ennen, Geschichte der Stadt Roln; I, 467.

<sup>5)</sup> Die Angabe von Bucelinus, daß Mymborinus bereits 975 geftorben fei, scheint atso irrthumlich zu sein.

alten Schreine und übertrug ihn in einen neuen, mit silbernen Bildwerken (emblematibus) geschmückten, den er mit seinem Siegel verschloß." 1) Bei welcher Beranlassung die Kirche "zerstört" worden war, oder aber ob jener Ausdruck bloß "verfallen" bedeuten soll, müssen wir unentschieden lassen. Warinus legte in späteren Jahren die erzbischössliche Würde nieder und trat selbst als Benedictiners mönch in die von ihm geliebte Abtei.

Obgleich in der eben angeführten Stelle die Abtei noch in insula heißt, so scheint der trennende Rheinarm doch bald nachher außges füllt worden zu sein. Ablagerungen von Schutt und Bautrümmer mögen dazu beigetragen haben, denselben seicht zu machen, und so konnte das Kloster in den Bereich der Kölner Stadtmauern geszogen werden. 2)

Erzbischof Everger schenkte 989 der Abtei St. Martin die Frohnshöfe zu Nodenkirchen. Flittard und Winningen; seine Besitzungen zu Wissersheim und Sich; die Kirchen zu Soller, Weiß und Flittard, und die Marktgefälle und Hauszinsen in einem bezeichneten Theile der Stadt 3). Im Jahre 1021 bestätigte Erzbischof Heribert († 16. März 1021) auf Bitten des Abtes Heliaß († 1042) die von einem Kölner Bürger der Abtei gemachte Schenkung von zwei Wohnstätten und einem halben Mansus im Stadtselde 4).

Erzbischof Bilgrim, der von 1021 bis 1036 auf dem Kölner Stuhle saß, glaubte bereits die Zeit gekommen, um eine Neformation der zahlreichen Schottenklöster in Deutschland in der Beise aussühren zu müssen, daß durch Vertheilung der Mönche in verschiedene andere Klöster die Absonderung der Schotten beseitigt würde, die, obwohl auf deutschem Voden lebend, doch nur Landsleute aufnahmen. Bewor aber die Maßregel zur Ausstührung kam, starb Pilgrim. 5) Von Erzbischof Anno wurden der Kirche zwei Thürme »a fronte Sanctuarii consurgentes hinzugesügt. 6) Im Ansange des XII. Jahrshunderts errichtete der Abt Gerhard die Altäre der h. Dreieinigkeit, des h. Kreuzes, der h. Jungfrau und des h. Egidius. Der Erzs

<sup>1)</sup> Moerckens, loc. cit., p. 81.

<sup>2)</sup> Ennen, Geschichte Roins; I, 498 und 642. Bgl. aud Ennen und Edert, Quellen; Bb. I, C. 441, 468, 471, 472.

<sup>3)</sup> Lacomblet, Urfunden des Niederrheins, Nr. 123.

<sup>4)</sup> Ebenda, Mr. 158.

<sup>5)</sup> Bergt, den lehrreichen Aufjat von Ennen in den "Kölnischen Blättern", 1868, Ar. 337.

<sup>6)</sup> Moerckens, loc. cit., p. 94. Monumenta Germaniae, t. XI, p. 491.

bischof Arnold I. schlichtete (c. 1147) einen Streit zwischen der Abtei und der Bürgerschaft, welche letztere auf abteilichem Grunde ein Hospital gestistet, dahin, daß aus den Bürgern ein Verwalter gewählt und von dem Abt in dieses Amt eingeführt werden solle.1)

Von allen in vorstehenden Nachrichten erwähnten Bauten an der Kirche und Abtei des h. Martin ist heute nur Weniges mehr vorhanden: ein großer Stadtbrand zerstörte im XII. Jahr-



Fig. 1. Taufftein in der Rirche Groß St. Martin zu Köln.

hundert beides. Zwar hat man geglaubt, in der Kapelle unter der ehemaligen Safristei, in welcher noch gegen Ende des vorigen Jahr-hunderts Gottesdienst gehalten wurde, das ursprüngliche, gegen Ende des VII. Jahrhunderts erbaute Kirchlein wiederzusinden; eine Ansicht, die wir jedoch nicht theilen können. Mit einiger Sicherheit aber läßt sich wohl von den unteren Pseilern des Mittelschiffes beshaupten, daß sie jenen großen Stadtbrand überdauert haben, da sie dem XI. Jahrhundert anzugehören scheinen.

Unter dem Abte Adelhard wurden Kirche und Kloster neu aufgebaut, und erstere 1172 von Erzbischof Philipp eingeweiht. Doch war damals noch bei Weitem nicht der ganze Bau vollendet; denn nicht nur ersahren wir aus einer Urkunde des Abtes Simon (1206 bis 1221), daß noch damals unter Leitung eines gewissen Rudengerus an der Kirche, wahrscheinlich an dem kleeblattförmigen Ostchore,

<sup>1)</sup> Lacomblet, a. a. O., Nr. 360.

gebäut wurde, 1) sondern es zeigt auch das Schiff der Kirche die Formen des XIII. Jahrhunderts. Ungewiß bleibt es daher, ob das jetzige Langschiff das ursprüngliche zu dem Baue des XII. Jahr-



Fig. 2. Grundrif der Kirche Groß St. Martin zu Röln.

hunderts ift, oder ob ihm vielleicht eine halbrund (in einem Gegenschor) ausmündende Anlage vorangegangen ift, welche mehr mit dem reichgegliederten Chore harmonirte. Der Mitte des XIII. Zahrs



Fig. 3. Grundrif der Fenfterhöhe von Groß St. Martin.

hunderts dürfte die geräumige westliche Vorhalle angehören. Beisläufig sei hier bemerkt, daß die ausgebildeten Spithogen ihres

<sup>1)</sup> Ennen und Edert, Bb. II, G. 41.

Gewölbes, wie nur sehr selten zu finden, mit profilirten Rings fnäusen versehen sind.

Ein abermaliger Brand, der vom Fischmarkte herkam, zerstörte im Jahr 1378 auf St. Bernhard das Gewölbe und den helm des Thurmriesen. 1) Das Gewölbe wurde 1437 durch den Abt Constantin von Baldenberg wiederhergestellt, nachdem die Umfassungs= mauern um etwa ein Fünftel ihres heutigen Bestandes erhöht worden waren. Den ragenden Helm, an Stelle des chemaligen niedrigen Walmdaches, ließ der äußerst thätige Abt Adam Mayer (1454 bis 1499) mit den von Ewald von Bacharach, einem mildthätigen Kaufund Handelsmanne Kölns, geschenkten Geldmitteln aufrichten. Die Reformation der Benedictiner, welche im Jahre 1448 auch das Aloster St. Martin berührte, mag die Mittel geschmälert haben, welche die Erhaltung des Kirchengebäudes von Zeit zu Zeit erheischte. Besonders hat das XVI. Jahrhundert in dieser Hinsicht viele Unterlassungssünden zu vertreten, und es erklärt sich daraus, wie das Kirchgebäude nach und nach baufällig wurde, und das füdwestliche der fühn angelegten Eckthürmehen am 23. Januar 1527 bei ruhigem und heiterem Wetter plöglich einstürzte; dasselbe fehlt auch jest noch. Das Thürmchen an der Nordwestecke wurde wegen baulichen Unstandes im Jahre 1789 niedergelegt und 1847 aus freiwilligen Beiträgen wieder aufgebaut.

Mancherlei Veränderungen, namentlich im Junern, ersuhr die Kirche in den drei letten Jahrhunderten. Kugler 2) rühmt die Statuen einer Passionsgruppe, eines Kunstwerses aus der Zeit um 1500, welches sich im nördlichen Nebenschiffe besindet. Die Wände und Altäre erhielten neuen Schmuck durch die geschickte Hand des als Maler befannten Benedictiners Eliphius Vucht, der 1530 starb. Seine Wandmalereien wurden übertüncht, als 1627 der Abt Heinrich Libler die ganze Kirche ausweißen ließ. — Mehrere Aebte der letzten Jahrhunderte, namentlich Heinrich Obladen, ließen es sich angelegen sein, die Kirche mit großen Kosten im Geiste ihrer Zeit auszusschmücken. Zwei Mal, in den Jahren 1749 und 1789, wurde eine Erhöhung des Fußbodens um mehrere Fuß vorgenommen. So war es nach und nach gekommen, daß die Kirche Groß St. Martin ihren ursprünglichen Charafter sast vollständig verloren hatte. Nach Wallras Plänen wurde das Innere der Kirche in

<sup>1)</sup> Chronica von hilliger Stat Coellen, S. 279 b.

<sup>2)</sup> Kunftgeschichte, Bd. II, S. 273



Fig. 4. Anficht der Nordseite der Rirche Groß St. Martin ju Roln.

letterer Zeit neu eingerichtet, auch das Aeußere durch Wohlthäter einigermaßen hergestellt. Ueber die allerneuesten Restaurationspläne berichten wir am Schlusse dieser Abhandlung.

Die ehemalige Abteifirche von Groß St. Martin ift auffallend arm an Geräthen und Pretiosen aus der Zeit ihrer Blüthe. Ein altes Crucifix nebst den Statuen der hh. Maria und Johannes, welche auf dem Altar des nördlichen Seitenschiffes stehen, rühren noch aus dem XV. Jahrhundert her. Un Bildern wurden sonst außer einem Deckengemälde auch eine schöne Kreuzabnahme von Dubois und ein "Chriftus vor Annas" von Honthorst bewundert. Das interessanteste noch vorhandene Alterthum aber ist ein mit Reliefarbeit geschmückter Taufstein, den wir unter Fig. 1 dem Leser in Abbildung vorsühren. Die Ueberlieferung nennt den Papst Leo III. als Geschenkgeber; doch deuten die Drnamente, insbesondere das vielverschlungene Gesimsband, unverkennbar auf eine jüngere Zeitevoche bin, und das mit lanzettförmigen Blättern gebildete Blumenmotiv auf den sechs Seiten findet sich an dem Dachgesims der aus gleicher Periode herstammenden St. Matthias-Rirche in Trier wieder.

Die Bauzeichnungen der Abteitirche von Groß-Martin, welche Boisserée in seinen "Denkmalen der Baukunst am Nicderrhein" geliefert hat, und diejenigen, welche, auf neuen und correcten Aufnahmen beruhend, unseren Abbildungen zu Grunde liegen, weichen sehr erheblich von einander ab. So groß das Verdienst Boisserée's um die Wiederbelebung der driftlichen Kunft zu schäten ift, so wenig sind die der Abtei von St. Martin gewidmeten Zeichnungen geeignet, ein treues Bild von dem heutigen Zustande des Gebäudes darzustellen. Es scheint vielmehr, daß er uns dasselbe so habe vorführen wollen, wie es bei einer durchgreifenden Erneuerung und stylgerechten Vollendung nach seiner Ansicht hätte verbessert und verschönert werden können. Ungenau sind die halbrunden Nischen am Ende der Seitenschiffe, welche in unserem Grundriffe unter Fig. 2 als viereckige Einbauten von ungleich größerer Breite erscheinen. Unbegreiflicher Weise aber hat Boisserée eine Unregelmäßigkeit der äußeren Wand des südlichen Seitenschiffes, welche in der Mitte ihrer Länge nicht unbedeutend nach Innen einspringt, gänzlich unberücksichtigt gelassen. Es erklärt sich jene Verengerung des südlichen Schiffes dadurch, daß hier bis in die neuere Zeit eine kleine Kirche der h. Brigitta stand, welche die Pfarrkirche des umliegenden Stadtviertels bildete. Diefelbe bestand aus drei Schiffen,



Fig. 5. Oftseite ber Kirche Groß St. Martin ju Roln.

welche nach Westen in gleicher Flucht mit den Seitenschiffen der Abtei geschlossen waren; die im Halbkreis angelegte Apsis traf in das dritte Gewölbjoch der Hauptkirche. Der Umstand, daß die nördeliche Mauer der kleinen Pfarrkirche in das südliche Seitenschiff der Abtei von St. Martin hineinragte, scheint dasür zu sprechen, daß jene älter war, als dieses. Die südliche Seitenwand von St. Martin zeigt im Acußeren noch Spuren der ehemals hier angesetzen runde und spizbogigen Wölbungen.

Bei Anlage der Zollstraße (1822) ist die Nordseite der Abteistriche sehr verändert worden. Daher sieht man heute keine Spur mehr von den Kreuzgängen, welche hier ehemals anstießen. Ein älterer Grundriß zeigt, daß diese Umgänge, anscheinend romanischen Styls, sammt den nach drei Seiten sie umgebenden Klostergebäuden in ihrer Länge genau mit der der Kirche übereinstimmten, an Breite aber das Doppelte einnahmen.

Bei dem gegenwärtigen Kirchgebäude sind fünf Bauperioden zu unterscheiden:

- 1. eine frühromanische, welcher die angeblich aus dem XI. Jahrhundert herrührende Sakristei-Kapelle, die unteren Theile der westlichen Schiffspfeiler und Theile der südlichen Seitenmauer angehören;
- 2. eine spätromanische, in welcher die großartige Ostanlage mit den drei Apsiden, und
- 3. eine Uebergangsperiode, in welcher die Obermauern und Rippengewölbe des Langhauses entstanden;
- 4. eine gothische des XIV., und endlich
- 5. eine zweite gothische des XV. Jahrhunderts.

Spätere, in der Zeit des Ungeschmacks entstandene Einbauten, z. B. die Orgelbühne, welche sich über dem Haupteingange erhob, serner die zahlreichen Geländer an den blinden Emporen sind besreits als Ansang einer wissenschaftlichen Wiederherstellung entsernt worden.

Die äußere Ansicht, welche wir unter Fig. 4 mittheilen, zeigt die Kirche von ihrer nördlichen Seite. Die Oftseite des Gebäudes (Fig. 5), der merkwürdige Centralban mit dem Alles überzagenden kühnen Vierungsthurm bietet sich schon vom Rheine her als Hauptsächliches von Groß St. Martin dar, und man vergißt darüber das Langschiff, welches sich nach Westen hin unter den Häusergruppen der Stadt verliert.



Fig. 6. Das Innere der Kirche Groß St. Martin ju Köln.

Das rundbogige Portal, welches ehedem aus der nördlichen Upsis in die Kreuzgange führte, heute also direct auf die Straße mundet, wurde erst in jungster Zeit wieder eröffnet. Der Haupteingang aber befindet sich in der geräumigen Vorhalle am Westende, welche alle Kennzeichen des Uebergangsstyles an sich trägt. Durch ein spithogiges Portal, dessen Säulen noch mit romanischen Capi= tälen versehen und dessen Bogenwulste ornamentirt und von Ringfnäufen unterbrochen sind, treten wir in das Innere der Rirche (Fig. 6 und 7). Das Mittelschiff, 33 Fuß breit und 72 Fuß hoch, wird von einfachen Pfeilern getragen, welche noch der zweiten Bauperiode angehören. Die Wandfäulen, welche die Gewölbe der Seitenschiffe stützen, zeigen in ihrem Deckgesimse eine für das XII. Jahrhundert charafteristische Gliederung. Unter der zweiten Arkade des nördlichen Nebenschiffes befinden sich zwei Säulen von halber Höhe, auf einer Untermauerung ruhend; die Erklärung dieser Form lassen wir dahingestellt sein.

Ueber der Pfeiler- und Bogenstellung des Mittelschiffes beginnt entschieden ein späterer Bau, gekennzeichnet durch spitzbogige Wand- Arkaden, deren Säulchen kelchförmige, dem Uebergangsstyl ange- hörige Capitäle tragen. Denselben Styl zeigen auch die Gurtträger, während die Gewölbgurten offenbar erst aus der gothischen Periode des XIV. Jahrhunderts herstammen.

. Aus dem Hauptschiff steigen wir über fünf Stusen in den höchst merkwürdigen Chorbau hinauf (Fig. 6), einen Centralbau, wie ihn die benachbarte Apostelkirche ebenfalls zeigt und er nur noch bei wenigen rheinischen Kirchen in solcher Ausbildung wiederkehrt. Es verräth sich hier eine engere Berwandtschaft mit der baulichen Anslage der Kirche von Schwarzrheindorf (1151 eingeweiht), welche einen durch ihren Erbauer Arnold von Wied vermittelten byzanstinischen Einsluß zum Ausdruck bringt. Auch weisen wir hier auf die Stiftskirche St. Georg auf der Jusel Reichenau im Bodensee hin.

Der Plan der Kirche (vergl. Fig. 2) bildet offenbar ein lateinisches Kreuz. Aber nur der westliche Arm desselben, das Langschiff der Kirche, zeigt die gewöhnliche Längenentwicklung; die drei anderen Arme, welche den Chor und das Querschiff bilden, erscheinen als Glieder einer centralen Anlage, deren Mittelpunkt ein mächtiger viereckiger Kuppelraum einnimmt. Hier sind die Flügel des Querschiffes, wie bei St. Maria auf dem Capitol, als Nebenapsiden ge-



Fig. 7. Choranficht der Rirche Groß St. Martin zu Röln.

staltet; doch die ganze Choranlage (zunächst im Innern) von entschiedenerem Höhenverhältniß näher zusammengerückt und von mehr übersichtlicher, höchst bedeutender Wirkung. Im Detail eine raffisnirte Durchbildung des Systems, doch in so fern wieder sehr besichränkt, als die offenen Chorumgänge der Capitolskirche hier sast decorirenden Wandarkaden werden. Auffallend sind die Capitäle der Säulen an den unteren Wandarkaden und den Querschiffssslügeln; sie haben ein Blattwerk von anscheinend hochalterthümlicher Vildung und darüber eine Platte wie ein Architranstück; das Decksgesims hat aber genau die spätere Gliederung, wie z. B. in den kölnischen Kirchen St. Pantaleon, St. Mauritius und St. Cäcilia.<sup>1</sup>)

In der Hauptapsis sind die Säulen schlanker, die Capitäle mehr kelchförmig, die Aufsätze darüber von derselben Beschaffenheit. Die Capitäle der Säulen in den oberen Arkaden aller drei Apsiden sind kelchförmig und ziemlich einfach, überhaupt alle Capitäl-Arbeit etwas roh. Diese oberen, sehr in die Höhe gezogenen Säulen, in ihrer unteren Hälfte polygon, in der oberen cylindrisch, sind in dieser gesuchten Länge nicht von schönem Cindruck. Die Halbsäulen an den Pseilerecken im Kreuz haben einfache Würsel-Capitäle.

Im Aeußeren haben die drei Apsiden die Decoration des aussgebildeten romanischen Styls, ähnlich wie am Bonner Münster und an St. Gereon zu Köln. Die außerhalb über den Apsiden emporsteigenden Giebel sind mit einer Nischendecoration, schon in der Form der spätromanischen Kächerfenster, versehen.

Auf den weitgespannten Bögen des Kreuzmittels ruhend, erhebt sich fühn der Hauptthurm, das Zeugniß einer schon sehr gesteigerten Dpulenz. Das mächtige viereckige Bauwerf ist flankirt mit achteckigen Erkerthürmchen, denen wir nach der ursprünglichen Anlage im XIII. Jahrhundert eine so bedeutende Höhe (sie messen bis zum Helm sast 172 Fuß) nicht zusprechen möchten; wir glauben vielmehr, daß dieselben ursprünglich nur eine Höhe von 137 Fuß gehabt und, wie die ursprünglichen Eckthürmchen der benachbarten Stiftsstirche St. Apostel, den höchst wahrscheinlich mit niedrigem Dache versehenen Kuppelbau nur um 22 Fuß überragt haben werden.

Auf die Restaurationsbedürftigkeit der Abteikirche von Groß St. Martin wurde schon vor längerer Zeit aufmerksam gemacht. Doch weil man nicht hoffen durste, die erforderlichen Geldmittel zu-

<sup>1)</sup> Rugler's Rleine Schriften und Studien zur Kunftgeschichte, Band II, S. 197, Fig. 9.

sammenzubringen, so hat der Kirchenvorstand, um einer gelegent= lichen, zufälligen Restauration vorzubeugen, dafür Sorge getragen, von dem gegenwärtigen Director des Germanischen Museums, Architekten A. Effenwein, welcher auf's genaueste in die Formen des romanischen Baustyles eingeweiht ist, für die gesammte innere und äußere Wiederherftellung der Kirche die Plane ansertigen zu lassen. Es ist ein wahrer Genuß, diese zahlreichen mit der größten Meisterschaft entworfenen Zeichnungen, welche sich bis auf Decorirung der Wände und Gewölbe mit stylvollen, sinnreichen Malereien und die bewegliche Kircheneinrichtung erstrecken, zu besichtigen und zu studiren. Bur Erklärung berfelben hat der Meister eine kleine Schrift herausgegeben, betitelt: "Die innere Ausschmückung der Kirche Groß St. Martin in Köln", welcher auch eine photographische Wiedergabe des Hauptblattes beigefügt ift. Den Standpunkt seiner Auffassung bezeichnet der Verfasser, indem er die Malereien in mittelalterlichen Kirchen charafterisirt, mit folgenden Worten:

"Es ist Ein driftlicher Bilderenelus, der alles umfaßt, was der Sinn des Menschen faffen konnte; es ift die ganze Lebens- und Weltanschauung, das Dieseits und Jenseits, Gott, die Welt und die Menschen darin enthalten." "In der St. Martinsfirche glaubte der Berfasser nicht einzelne Theile des großen Cyclus behandeln, sondern diesen Cyclus in seinen hervorragendsten Momenten übersichtlich geben zu follen und im Sinne des dreizehnten Jahrhunderts, wo dieser driftliche Vildercyclus seine höchste Entwicklung erreichte, ihn im Großen zu umfassen und alle Theile desselben auszugs- und andeutungsweise zur Darstellung zu bringen, daher den historischen Rreis, den legendarischen, den symbolischen, allegorischen, typologischen zu repräsentiren, ebenso jene reihenweise Zusammenstellung einzelner Figuren, und endlich die Darstellung von Fabeln und Parabeln in das Gedicht einzuweben. Dabei mußte aber doch wieder die nöthige Rücksicht auf die localen Traditionen, auf die Kirche felbst und deren Batrone genommen werden."

Die drei wesentlich getrennten Theile der Kirche, die Vorhalle (Paradies), das Langhaus und das Presbyterium, werden sodann der Neihe nach in ihrer beabsichtigten innern Ausstattung besprochen. "In der Vorhalle zeigt sich die Schöpfungsgeschichte bis zum Sündensalle in acht runden Medaillons an den zwei Kreuzgewölben in folgender Weise:

1. Gott erschafft Himmel und Erde; die verschiedenen Kreise des Himmels umgeben die Erde, und die Sterne erglänzen in ihnen.

2. Gott erschafft die Pflanzen und Thiere der Erde. 3. Die Schöpfung des Adam. 4. Die Erschaffung der Eva. 5. Das Verbot, von der Frucht des Paradiesbaumes zu essen. 6. Der Sündenfall. 7. Adam und Eva verstecken sich vor dem Herrn. 8. Die Vertreibung aus dem Paradiese."

"Das Langhaus ist dem menschlichen Leben in seinen verschiedenen Beziehungen, der äußerlichen Umgebung und den Factoren gewidmet, die darauf Einsluß haben; es umfaßt serner den alten Bund, den Zeitraum zwischen dem Sündenfalle und der Erlösung, alles in seiner Beziehung zu dieser und auf Gott, den Schöpfer, Erlöser und Heiliger. Zunächst ist daher am ersten Gewölbe des Mittelsschiffes die Zeit und der Wechsel der Zeiten dargestellt, im zweiten der Wechsel der Erscheinungen und die Elemente, aus denen die irdische Welt besteht, im dritten endlich der Himmel mit seinen Gestirnen."

"Um Abschlußzirkel des Langhauses über dem Bogen, der die Chorpartie eröffnet, schließt die h. Jungfrau mit dem Kinde, der Morgenstern des neuen Bundes, den alten ab." "In dem Zwischenjoche zwischen dem Langhause und der Vierung ist als Vermittlung zwischen den Ideen, die das Langhaus schmücken und jenen des Ofttheiles der Kirche, der Ausfluß der göttlichen Gnade über der Erde dargestellt." "Den Eingang ins Presbyterium ziert der große Balken mit dem Kreuzbilde, das in keiner alten Kirche fehlte. Zwölf Lampen hängen an Ketten von diesem Balken herab am Eingange zum Presbyterium, das hier unten durch ein niedriges Gitter abgeschlossen ift." "In der Mitte der Vierung des öftlichen Theiles der Kirche ist die göttliche Dreieinigkeit dargestellt, umgeben von den neun Chören der Engel." "Das Gewölbe der öftlichen Abside zeigt den Herrn in seiner Herrlichkeit, wie er einst kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten. Der Herr sitt auf dem Regenbogen, die Küße auf die Weltkugel gestütt; neben ihm knieen Maria und Johannes der Täufer, fürbittend; Engel umgeben ihn, die Leidenswerkzeuge tragend, die jett Zeichen des Triumphes sind."

Für die Wand des nördlichen Seitenschiffes sind 44 Darstellungen aus der Lebensgeschichte des h. Martinus vorgeschlagen, für die des südlichen Seitenschiffes 19 Bilder aus dem Leben und Wirken des h. Benedict, 9 aus dem Leben der h. Brigitta.



## Die Minoriten-Kirche zu Köln.

Bulftrirt und beschrieben von Weisbischof Dr. Joh. Baubri, Bischof von Arethusa i. p., (Beneral-Bitar und Dombechant 2c.

Das altberühmte Köln ist an Baudenkmalen der Vorzeit reicher denn irgend eine andere Stadt in Deutschland. Unter denselben ragt neben der herrlichen Kathedrale die in demselben Style und Zeitalter erbaute ehemalige Kirche der Minoriten, nunmehr Unnerstriche des Domes, durch ihre schönen Verhältnisse sowie durch ihre erhabenen und erhebenden Formen besonders hervor.

Eine alte Sage, welche diese Kirche durch die am Domban besichäftigten Bauleute in ihren Feierstunden errichten läßt, wollen wir dahingestellt sein lassen: die einsacheren Formen des Bauwerses sowie die einzelnen nachfolgenden geschichtlichen Angaben sesen den Ansang ihres Baues wenigstens einige Jahrzehnte vor die Grundslegung des Dombaues. Gelenius nämlich — in seinem bekannten Berke über die Größe und Herrlichseit Kölns — gibt solgende Insichtist an, welche auf einem unter dem Triumphbogen besindlichen Duerbalken, der gegenwärtig nicht mehr vorhanden, gelesen wurde.

Bis sexcentesimus post Christum fulserat annus, Bis denusque Sion quando incoluere Minores Fratres, hoc anno meliori sede potiti, Jecerunt hujus primum fundamina Templi. Quadraginta ingens Templi labor hauserat annos, Et sacrat Henricus Curiensis Episcopus aedem.

Bis zum Jahre zwölfhundert und zwanzig nach Chriftum bewohnte Der Minoriten Convent Kloster Sion hieselbst.

Als in demfelben Jahre sie befferen Wohnsit erhielten,

Wurde der erste Stein dieses Tempels gelegt. Bierzig Jahre bedurfte der herrlichen Kirche Erbauung; Bischof Heinrich von Chur weihte sie feierlichst ein.

Eine Kopie dieser Inschrift ist noch unter dem ersten Gewölbe des Hauptschiffes, über der jezigen Orgelbühne, zu lesen. Hiernach wäre also der Beginn des Baues gegen das Jahr 1220 anzusezen und vierzig Jahre später (1260) ihre Einweihung — doch wohl nur, wie wir später sehen werden, des Chores — durch den Bischof Heinrich von Chur (aus dem Dominikanerorden), einen Grafen von Montsort, welcher im darauf folgenden Jahre zu Köln starb.

Der Bau erforderte bedeutende Mittel, welche jedoch der Minoritenorden, wenn auch unter Mühe und Sorge, durch seinen großen Einfluß und seine weitausgebreiteten Verbindungen zu beschaffen wußte. Er hatte als Bauplat den Palast des Bischofs Robert von Lüttich, gelegen im Bereiche der Pfarre St. Columba, angefauft. Der Bau schritt verhältnißmäßig rasch voran. Die schnelle Verbreitung und Ausdehnung des Minoritenordens, seine große Popularität und seine geistige Ueberlegenheit machen dieses erklärlich. In kurzer Zeit hatte er in Deutschland schon sieben Custodien, in jeder mehrere Klöster, rücksichtlich Convente. In dem hiesigen waren unter 300 Brüdern einmal 70 Doctoren der Theologie, vor allen berühmt der Doctor subtilis, Duns Scotus, deffen Grabmal durch die Sorge des jetigen Rectors und General-Präses der Gesellen-Bereine, Mgr. Schäffer, neu und mürdig hergestellt, im Chore der Kirche sich befindet. Eine nicht geringe Zahl von Weihbischöfen zu Köln, Münster, Baderborn 2c. sind aus dem Minoritenorden hervorgegangen.

Als besondere Wohlthäter des Ordens zeichneten sich viele Fasmilien in Köln und Umgegend auß; unter anderen in Köln: Guldenswagen, Gürzenich, von Horne, von der Schaaren, von Sandkaule, Geyr, Overstolz, von Spiegel, Kranz, von der Ehrenpforte 2c., und in der Umgegend: von Turnich, von Palant, von Forst, von Falkenstein, von Kessel, von Sderen, von Kessenich, von Schellard, von Altensberg, von Saffenberg, von Sil 2c. Biele dieser Wohlthäter fanden in der Minoritenkirche ihre letzte Ruhestätte und hinterließen darin verschiedentliche Denkmale, die meist durch die Stürme der Zeit vertilgt sind.

Die in strengem deutschem Styl ausgeführte Kirche kann als Typus der älteren Franziskanerkirchen Deutschlands aufgefaßt werden. Während die Dominikanerkirchen in der Regel Hallenkirchen sind, d. h. in ihren drei Schiffen dieselbe Gewölbhöhe haben, ift die Minoritenkirche eher als Säulenbasilisa mit bedeutend erhöhtem Mittelschiffe und niedrigen Nebenschiffen aufzusassen. Die letzteren, wie es der Grundriß unter Fig. 1 andeutet, schließen geradlienigt ab. Der Chor, der älteste Bautheil der Kirche, wird in seinem polygonen Schlusse aus den fünf Seiten eines Zehnecks gebildet. Um das Gelübde der Armuth, zu dem der Franziskanerorden die Mitglieder strenge verpslichtet, auch in dem Bau seiner Kirchen zur Anschauung zu bringen, entbehrt der Chor an den Kapitellen und Schlußsteinen der Gewölbe jedes skulptorischen Schmuckes, der in letzter Zeit durch eine wohl nicht ganz glückliche polychromatische Bemaslung ersetzt worden ist. Dies fällt indessen um so weniger auf, als sämmtliche construktive Theile der fühn gewölbten Chorhalle (Fig. 3)



Fig. 1. Grundriß der Minoriten-Rirche gu Röln.

in ihren Prosilen äußerst leicht und zierlich gelöst sind. Das leichte Gurtwerf des Gewöldes wird von schlanken Halbsäulchen getragen, die wiederum von langgezogenen Nebensäulchen umgeben sind, welche einem die spishogigen Fenster umrahmenden Rundstade zur Stüße dienen. Unter den Fensterbrüstungen ergeben sich viereckige Wandsstächen, die wahrscheinlich auf eine einfache dekorative Bemalung besrechnet waren. Zwei derselben, an der Südseite des Chores, zeigen große, vertieste Spishogennischen. Die schmälere diente wahrscheinslich zur Aufnahme der piscina für die Handwaschung beim Offerstorium, während in der breiteren die Sitze für den Celebrans und die beiden Diakonen aufgestellt waren.

Der Triumphbogen, der den Chortheil vom Langschiffe trennt, wird von runden Diensten getragen, die fast zu drei Biertheilen

aus einem fräftigen Säulenschafte hervorwachsen. Fast gewinnt es den Anschein, als ob es im Plane des Erbauers gelegen habe, hier ein Querschiff anzusetzen, d. h. die beiden öftlichen Joche der Nebenschiffe bis zur Gewölbhöhe des Mittelschiffes hinauf zu führen, ohne sie über die Seitenlinien vortreten zu lassen. Auch im Aeußern deuten mehrere Anzeichen auf die projektirte Anlage eines Querschiffes hin, von dessen Erbauung man durch irgend welche uns unbefannte Hindernisse Abstand genommen hat. Der Bau ist überhaupt nicht nach einem von vornherein feststehenden Plane durchgeführt worden. Namentlich scheint es, daß zwischen der Fertigstellung des Chores und der der Kirchenschiffe mehrere Jahrzehnte liegen. Die schönen, frühgothischen Detailsormen, die sich im Chor vorfinden und die noch an den sogenannten Uebergangsstyl deutlich erinnern, gehen nur bis zu den Pfeilerbündeln des Triumphbogens; die Kavitelle an den Pfeilern des Langschiffes sind in ihrer consequenten polygonen Unlage und Durchführung bereits für den Schluß des 13. und den Beginn des 14. Jahrhunderts maßgebend. Schon in dem ersten Pfeilerpaar unmittelbar neben dem Chor ift der Wulft der Kapitelle nicht mehr ausgerundet, sondern bereits entschieden vieleckia gestaltet. Auch die Blattbildung an den einzelnen Kapitellen der Pfeilerbündel im Langschiffe zeigt schon die spätere mehr naturaliftische Auffassung und Behandlung des Laubwerkes der entwickelten Gothif mit nur leiser Stylisirung. Auffallend erscheint es, daß an diesen Kapitellen die ornamentale Verzierung zum Chore hin nicht zunimmt, wie man dies bei vielen Bauwerken des 13. und 14. Jahr= hunderts wahrnehmen kann. Auch ist es befremdend, daß an einigen Kapitellen sich sculptirte Ornamente stellenweise vorfinden, während dieselben an anderen fehlen; einzelne Spuren scheinen anzudeuten, daß diese Blattverzierungen erst später abgemeißelt worden sind. Weitere Anhaltspunfte zur Vergleichung des Chores und der Schiffe rücksichtlich der Zeit ihrer Entstehung bieten die Formationen in dem Stabwerke der Fenster. Das runde Stabwerk der zweitheiligen Fenster des Chores mit einfachen großen Kreisen im Bogenfeld und mit Bündeldiensten ift noch für die erste und früheste Entwicklungsepoche der Gothif maßgebend und stimmt durchaus überein mit dem Sprossenwerk der Fenster an der Liebfrauenkirche zu Trier, an dem Chor der Kirche von St. Ursula zu Köln, desgleichen an den Chören der frühgothischen Kirchen zu Gladbach und Siegburg. Langschiff hingegen deutet das Maakwerk auf eine Entstehung um etwa 30 Jahre später und zeigt überdies das bewußte Bestreben,



Fig. 2. Submestliche Anficht ber Minoriten-Rirche.

das Langschiff in seinen ornamentalen Theilen der reicheren Formenentwicklung des Chores unterzuordnen.

Deutlicher noch als im Inneren lassen sich die verschiedenen Bauverioden der Kirche im Aeußeren erkennen und sondern. zählen deren vier. Die älteste, nach der oben aus Gelenius citirten Inschrift der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angehörend, umfaßt den großartig intendirten Chor. Seine ernsten und strengen Formen bekunden eine auffallende Uebereinstimmung mit Choranlagen des Münfters zu Gladbach, der Pfarrfirche zu Siegburg und der ehemaligen Stiftsfirche von St. Urfula zu Röln. Zu der nächsten Bauperiode, etwa gegen 1250 beginnend, gehören die vier öftlichen Gewölbjoche des Lanaschiffes. Dieser Bautheil, der im Gegensaße zu den Quadern des Chores in kleineren ziegelförmig geftalteten Tuffteinen aufgeführt ist, wird auf der Nordseite gekennzeichnet durch vorspringende Quadersteine unter dem Dachgesims, welche an den vier folgenden Fenstern nicht vorhanden sind. Auch fehlen an der westlichen Hälfte des Mittelschiffes die vorspringenden Widerlagen zwischen den Fenstern, in welchen die Nebenbogen eingreifen. Lettere, welche gleichsam aus den Dächern der Nebenschiffe hervorwachsen und die den Zwed haben, die Stirnbogen der Mittelwölbung zu ftüten, greifen an diefem dritten Bautheile einfach in die glatte Wandfläche des Mittelschiffes ein. Ebenso zeigt das Maaßwerk der Fenster in dem westlichen Theile Mittelschiffes jungere Formen als in dem öftlichen. Den handgreiflichsten Beweis aber für eine Entstehung des Langschiffes in zwei verschiedenen Epochen bietet die Anlage des westlichen Giebels mit seinem breiten achttheiligen Fenster, dessen Maakwerkformen unverkennbar auf die Fensterbildung und das Sprossenwerk zur Zeit der ausgebildeten Gothif, d. h. auf die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts hinweisen. Zwischen der Anlage des Chores mit seinen einfachen Fensterlaibungen und der des großen westlichen Fensters mit den reichen Maagwerkformen hatte sich die Jugendzeit der eben aufblühenden Gothif und das Mannegalter ihrer zum Selbstbewußtsein gekommenen Formen abgewickelt.

Erst nach der Fertigstellung des ganzen Kirchenbaues, d. h. gegen Mitte des 14. Jahrhunderts, scheint der äußerst zierliche Dachreuter über dem Triumphbogen des Chores errichtet worden zu sein. Die charakteristische Ausbildung der bleiernen Wasserspeier und der mit dem Hammer freigetriebenen Laubornamente sprechen dafür. Rheisnische Parallelen zu diesen Chorthürmchen aus gleicher Zeit finden

sich nur noch auf der Rathhauskapelle zu Köln und auf dem Chordache der Pfarrkirche zu Cranenburg bei Kleve.

Die vierte Bauperiode ist sehr partieller Natur: sie zeigt sich im füdlichen Nebenschiffe an den Gurtungen des Gewölbes und den Maaßwerkformen der Fenster und gehört in den Ausgang des Mittelalters, die lette Sälfte des 15. Jahrhunderts. Da geschichtliche Angaben fehlen, so muß dahingestellt bleiben, ob vielleicht durch elementare Ereignisse dieser Theil der Minoritenkirche im 15. Jahrhundert eine Beschädigung erfahren hatte, so daß das Ginseten von neuen Gewölbkappen und Gurtungen nöthig geworden war. Allerdings läßt sich nicht leugnen, daß dieses spätgothische Maaßwerk in den Formen der Fischblase und des Frauenschuhes auf den ersten Blick hin den Gesammteindruck der frühgothischen höchst einfachen Formgebilde beeinträchtigt, wie sie im Innern und Neußern der Kirche vorwalten; allein es ist doch zu loben, daß man bei der Restauration dieses einmal vorhandene Maagwerf nicht rücksichtslos entfernt, sondern blos die beschädigten Theile desselben in der ursprünglichen Form wieder hergestellt hat.

Gehen wir in das Junere der Kirche zurück. Bei aller Einfachheit der ornamentalen Theile ist die Totalwirfung der eingehaltenen Proportionen eine durchaus befriedigende zu nennen. Die mittelalterlichen Baumeister errichteten nämlich ihre Monumente nicht nach gewagten Abstraftionen und einem fünstlich erdachten Calcul, sondern sie standen in der ununterbrochenen praktischen Tradition der durch gegenseitige Beziehungen verbundenen Bauinnungen und Brüderschaften. Daher auch die gelungenen Proportionen unserer Kirche und die treffliche Akustif derselben. Was nun die verschiedenen Dimensionen des schön proportionirten Baues betrifft, so ist nachträglich noch anzuführen, daß die Söhe der Wölbung im Chor und Mittelschiff 65' 4" rh. M. beträgt, die der Nebenschiffe jedoch nur 26' 9". Ferner mißt die Länge des Schiffes bis jum Triumphbogen des Chors 141' bei einer Mittelschiffsbreite (Pfeilerare) von 36' 9", während das Chor eine Länge von 45' aufweist bei einer Breite von 34'. 1)

<sup>1)</sup> Wir verdanken diese Maaßangaben, so wie auch die gelungenen Originalszeichnungen, nach welchen die Textillustrationen angesertigt worden, der Güte des Herrn Dombaumeisters Voigtel, unter dessen sorgältiger und kundiger Leitung die Herstellungsarbeiten der Minoritenkirche fortgesetzt und vollendet worden sind.

Leider fehlt heute der Minoritenkirche jegliches Mobilar aus der Erbauungszeit der Kirche oder überhaupt aus den Zeiten des Mittelalters. Daß dieselbe aber ehemals auch eine Menge von geschnitten und bemalten Altären und Bildwerken aus der Blüthezeit der niederrheinischen Stulptur aufzuweisen gehabt habe, läßt sich entnehmen aus der Menge von Temperabildern an den Wandflächen des nördlichen Nebenschiffes, welches sich an die Kreuzgänge anlehnt und deßhalb der Fenster entbehrt. In den zahlreichen Ueberresten dieser Wandmalereien läßt sich die Entwicklung der monumentalen Malerei des alten Kölns vom Beginne des 14. Jahrhunderts bis zum Ausgange des Mittelalters verfolgen. Da die Minoritenfirche, wie Eingangs bemerkt wurde, Jahrhunderte hindurch die bevorzugte Lieblingsfirche der Batriziergeschlechter der reichen Hansestadt war, so dürften die meisten dieser höchst mertwürdigen Malereien an den Wandflächen des nördlichen und den Pfeilern des Mittel-Schiffes als Obituar oder Gedächtnifbilder adeliger Gönner zu betrachten sein, die in unmittelbarer Nähe derfelben ihre irdische Ruhestätte gefunden hatten. Von großer styli= ftischer Wirkung ist besonders die Kreuzigung des Heilandes, die sich vorhaupts an der geradlienigten Abschlußwand des Nordschiffes befindet. Unter Fig. 4 ist in leichter Umrifzeichnung nach photographisch verkleinerter Durchpause diese interessante Temperamalerei aus der letten Hälfte des 14. Jahrhunderts bildlich wiedergegeben. Bon der stylkundigen Hand des Malers Kleinert sind die beschädigten Theile streng in den primitiven Farbtönen ergänzt und so wieder hergestellt worden, daß der Charafter der alten Wandmalerei durch die Restauration nicht im Mindesten beeinträchtigt wurde. Zu den Füßen des Gefreuzigten fnieen die Stifter des Bildes: rechts ein Ritter Hartefuft, links seine Gemahlin; beide haben ihre Hände bittend zum Heilande erhoben. Das sprechende Wappen auf dem Waffenrock, der den Panzer des Ritters bedeckt, gehört dem Kölner Batriziergeschlechte derer von der Hartefust. Dasselbe Wappen, nämlich auf goldenem Felde zwei gekreuzte rothbekleidete Arme mit geballter Fauft ist auch an dem auf unserer Abbildung nicht ersicht lichen gemalten Pfeiler zur Rechten angebracht, während zur Linken das Wappen der Gemahlin gegenübersteht: goldene Wecken auf rothen Fonds.

Unter der Kreuzigung des Herrn liest man den Spruch: "Mors mea vita tua." Zu beiden Seiten dieses Mittelbildes thronen unter frühgothischen Nischen vier stehende Heiligenbilder, rechts die



Fig. 3. Das Innere der Minoriten-Rirche.

h. Katharina und der h. Franziskus, links die h. Barbara und die h. Clara. Die naturhistorisch belebte, streng stylisirte Teppichmalerei unterhalb dieser Kreuzigung sowie die Decorationen auf der zur Seite besindlichen Wandsläche, welche in sechs verschiedenen Wappenschildern die Passionswerfzeuge des Herrn in alter Stylisirung erstennen lassen, gehören der Composition des Hrn. Aleinert an.

Der Minoritenorden besaß zu Köln während des 14. Jahrhunderts unter seinen Mitgliedern Künstler von gutem Ruse, unter anderen einen Ordensbruder, bekannt unter dem Namen Bruder Heinrich der Maler (Fr. Henricus pictor). Ob die beschriebene Malerei dessen oder anderer Ordensbrüder Erzeugnisse waren, läßt sich nicht sicher nachweisen.

Ju den Denkwürdigkeiten der Minoritenkirche verdient das Grab des im hiesigen Kloster verstorbenen Duns Scotus (Doctor sublimis genannt) gerechnet zu werden, welches im Chore hinter dem Hochaltare sich besindet. Unter den größten Gelehrten, die der Minoritenorden aufzuweisen hat (Bonaventura, Roger, Bais, Wilbelm von Occam 20.) war Duns Scotus der scharfsinnigste. Er starb 1308 im Alter von 34 Jahren. In der Schule Gegner des h. Thomas von Aquin (Thomisten und Stotisten) hatte er zahlreiche Zuhörer aus allen Ländern, die bei seinen Vorträgen die großen Säle des Minoritengebäudes füllten. Er wurde begraben in der Kapelle neben dem Eingange zur Sakristei zur Seite des den hh. drei Königen, später dem h. Franziskus gewidmeten Altares. Die jest nicht mehr vorhandene Inschrift auf seinem Grabmal:

"Clauditur hic rivus, fons ecclesiae, via, vivus, Doctor justitiae, studii flos, arca sophiae.

"Strömender Quell, entsprossen der Kirche, für immer verschlossen, Blüthe der Schule, Lehrer des Rechts und Mehrer der Weisheit" ist ein würdiges Lob seiner ausgezeichneten Gaben und Thaten. Wahrscheinlich gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurden seine Gebeine im Chore vor den Stufen des damals am Chorschluß stehenden Hochaltars beigesetzt mit der auf der ersten Altarstuse angebrachten Inschrift: Obiit Johannes Scotus, sacrae theologiae Doctor subtilis nominatus, anno 1308. Die Sage, daß er als Scheintodter lebendig begraben und bei späterer Deffnung des Grabes mit zernagten Fingern ausgefunden worden sei, wird vielsach bezweiselt.

Ein besonderes Interesse von Seiten der archäologischen Wissenschaft nimmt die Anlage der geräumigen Sakristei in Anspruch, welche nach Norden unmittelbar an die Langseite des Chores sich anlehnt. Dieselbe ist unter Fig. 6 auf Grund einer genauen Vermessung in perspektivischer Darstellung des Inneren so wiedergegeben, wie sie ursprünglich ausgesehen hat. Bei der letzten Restauration hat man



Fig. 4. Wandgemalde des XIV. Jahrhunderts in dem nördlichen Nebenchor der Minoriten-Kirche.

nämlich versäumt, dieselbe bis zum ursprünglichen Bodenbelag, etwa 2—3 Fuß, auszutiesen; es leuchtet ein, daß die großartige Sakristeisanlage, wie sie in dieser Ausdehnung in rheinischen Kirchen kaum mehr eine Parallele findet, an ihrer Essetwirkung dadurch um Vieles eingebüßt hat. Die vier Gewölbsoche unserer Sakristei werden von einem freistehenden Konolithen, einem rothen Sandstein, ges

tragen. Der Hals des Kapitells dieser Säule ift, wie die meiften Kavitelle der Kirche, ebenfalls ohne sculptorischen Schmuck gehalten. Auch die Profile der Gurtungen sowohl in den Stirn- wie in den Rreuzbogen sind höchst einfach, aber fräftig in Rundstäben gestaltet. Eine besondere Beobachtung verdienen die beiden breiten Fenfter, die in einem gespannten Bogen durch Stäbe in fünf spithogige Compartimente getheilt find. Nach außen hin tritt diese Fünftheilung blos abgekantet und ziemlich roh auf: desto zierlicher gestaltet sich dieselbe im Innern, indem hier an sämmtlichen Stäben sowie an den Fensterlaibungen Halbsäulchen hervortreten, welche an Stelle der Kapitelle rundbogige Wulfte tragen, die in lanzettförmige Spit= bogen einmünden. Diese originelle Kensterform, welche nur an der Sakristei der Liebfrauenkirche zu Oberwesel ein formverwandtes Gegenstück findet, ferner die Profile der Gewölbe, nicht weniger auch die aus den Wänden vorgefragten Consolen, in welche die Gewölbgurten einmünden, dürften zum Belege dienen, daß die großartige Sakristei der Minoritenkirche, welche auf einen zahlreichen Convent berechnet war, in der letten Hälfte des 13. Jahrhunderts angelegt und fertig gestellt wurde, nachdem der Chorbau bereits vollendet und consekrirt worden war. Hoffentlich wird man in nicht zu ferner Zeit nach der ursprünglichen Bodenbeplattung, die wahrscheinlich mit figural gemusterten gebrannten Steinen belegt war, Nachsuchung anstellen und zugleich jenen unschönen modernen Treppenbau entfernen, den eine frühere Bauleitung unbegreiflicher Beise in eines der vier Gewölbjochen eingezwängt hat.

Von dem ehemaligen reichhaltigen Kunst- und Resiquienschat der Minoritenkirche, den Gelenius in seinem bekannten Werke "De Magnitudine Coloniae" auf Seite 473 und 474 aufzählt, ist Nichts mehr vorhanden. Alle diese kunstreich gearbeiteten Resiquiarien in getriebenem und ciselirtem Silber sind gegen Schluß des vorigen oder zu Ansang dieses Jahrhunderts bei den Umwälzungen der französsischen Revolution spursos zu Grunde gegangen, als man mit frevelnder Hand, unbekümmert um den hohen Kunstwerth, jene althistorischen Kunstwerke vernichtete, die lange Jahrhunderte die Zierde und den Stolz-des alten heiligen Köln ausmachten. Als einen kleinen Ersat für die versoren gegangenen Schäte schenkte der Minoritensfirche in den Vierziger Jahren ein Conventuale aus der aufgeshobenen BenediktinersAbtei Brauweiler ein angeblich aus dieser Abtei herstammendes Kreuz, ein Prachtwerk altkölnischer Goldschmiedekunst. Dasselbe ist in Rothkupfer gesertigt und besitzt eine Länge von



3. 5. Die Nordfeite der Minoriten-Riche und Die Umgange derfelben.

3' 9" 10" bei einer Länge der Kreuzarme von 2' 6". Auf dem 10" breiten, stark vorspringenden Kande erblickt man in spätromanischen Majuskelbuchstaben folgende energisch eingravirte Inschrift:

Nobilis o stipes fructu satis ubere dives Vivificante plagas orbis serva antequam . . . (?) Ergo benigne Deus in ligno pendens homo verus Hic te quaerentes voveas et vota ferentes

Edler Baum, sen gegrüßt, mit Früchten des Lebens beladen, Vor der Schlange Werk hüte der Erde Rund,

Gott voll Erbarmen und wahrer Mensch am Holze des Kreuzes, Sieh, wir suchen Dich hier: schirm' uns, erhör unser Fleh'n.

Die Kreuzesfläche in einer Breite von 5" 6" läßt auf feuervergoldetem Glanzgrunde in Rothfupfer einen Kreuzesstamm in naturalistischer Auffassung erkennen. Hinter dem Haupte des Gefreuzigten erblickt man einen großen Nimbus im Durchmesser von 6" 2", der von einem breiten Malteserkreuze durchzogen ist. Ueber dem Kreuzesstamm ist als titulus crucis eine rechteckige Platte in der Länge von 10" 8", bei einer Breite von 5" 4" angebracht, die in den vier Ecken mit großen Krystallpasten verziert ist; in der Mitte ift ein größerer Kryftall in runder Schleifung angebracht, der im Durchmesser 2" 10" mißt. Dasselbe System der Ornamentation mit Krystallpasten ist auch an den oberen Kreuzbalken zu beiden Seiten des Nimbus beibehalten. Die Figur des Gefreuzigten, aus bünnem Silberblech getrieben, enthält auf der Bruft eine Deffnung in Form eines Herzens, wahrscheinlich für eine Reliquie vom h. Kreuz. Die anatomische Behandlung und das zierliche Gefälle des Schürztuches führen darauf, daß das in Rede stehende interessante Rreuz wahrscheinlich von einem Meister der Kölnischen Goldschmiede-Innung angefertigt worden ift; die Zeit der Entstehung fällt etwa in die Mitte des 14. Jahrhunderts, als die Minoritenkirche eben vollendet und das große Abschlußfenster nach Westen sowie der zierliche Dachreuter fertig gestellt worden war.

Während der Kölner Dom zu Anfang dieses Jahrhunderts eine immer mehr dem Verfalle sich zuneigende Ruine geworden, war die Minoritenssirche unter Obhut der Minoriten gut erhalten geblieben, bis sie nach Aushebung der Klöster und Ausweisung der Ordensgeistlichen unter dem französischen Kaiserreich im Jahre 1807 (unter dem 17. Juli) an die städtische Armenverwaltung übergeben und die Klostergebäude in eine öffentliche Arbeitsanstalt umgewandelt wurden. Bor dem Neubau des städtischen

Hospitals wurden die Klosterräume zu Krankensälen eingerichtet und die Minoritenkirche zur Hospitalkirche, ohne daß indeß für eine nur nothbürstige Wiederherstellung Wesentliches geschah, bis sie



Fig. 6. Die Safriftei ber Minoriten-Rirche zu Röln.

unter dem 27. Juni des Jahres 1849 von der Armenverwaltung an den Erzbischöflichen Stuhl abgetreten wurde. Durch Dekret!) vom 27. April 1850 erklärte der Erzbischof und spätere Kardinal Johannes von Geissel dieselbe zur Annexkirche des Domes und zur Firmungs- und Weihe-Kirche des zeitigen Weihbischofs. Am 3. Mai 1850 nahm das Metropolitan-Domkapitel in sehr feierlicher Weise Besitz von dieser Kirche und wurde durch den Verfasser dieser Abhandlung unter Veiwohnung des Domkapitels ein Pontisikalamt gehalten.

Nunmehr wurde die dringend nothwendig gewordene Herstellung der Kirche ernstlich in die Hand genommen, für welche schon vor mehreren Jahren durch einen engeren Berein Beiträge gesammelt waren. Da die Minoritenfirche die Lieblingsfirche der Kölner Bürgerschaft, namentlich für Bruderschaften und fromme Vereine war, so wurden reichliche, wenn auch im Verhältnisse zu den großen Kosten lange nicht zureichende Mittel gespendet. Schon am 1. Oft. desselben Jahres (1850) segnete der Versasser nach einem in

<sup>1)</sup> Bgl. den Wortlaut dieser Urtunde am Schlusse der vorliegenden Abhandlung.

der Kirche abgehaltenen Pontifikalamte den an die äußere Südseite des Chores in die Umfassungsmauer eingefügten Denkstein ein, auf welchem folgender Spruch (Chronogramm) das Jahr des Beginnes der Restaurationsbauten bezeichnet:

eX qVo Coepta renoVarI aeDes, sIgno saCratVs, | IgnarVs, qVanDo renoVata nItesCat DIVa.

Wann des Tempels Erneuerung begann, | Zeige ich geweihter Stein hier an, | Unbewußt, wann zum Ziel sie gelangt, | Und vollsendet einst herrlich prangt.

Die Reparatursosten waren durch den damaligen Dombaumeister Zwirner auf circa 26000 Thlr. veranschlagt. Durch den Minoritens Reparaturs Baus Verein wurden bis 1857 ungefähr 8500 Thlr. besichafft. Die Vollendung hätte auf diese Weise noch lange auf sich warten lassen, wenn nicht der edle Gründer des an der Stelle des ehemaligen Minoritenklosters errichteten städtischen Museums, der Rentner Johann Heinrich Richarz, den größten Theil der übrigen Bausosten, die obengenannten Kostenanschlag weit überschritten, (50000 Thlr.) dazu hergegeben hätte. Nach dem Tode dieses edeln Wohlthäters wurde der letzte Rest der Kosten durch den damaligen Restor der Kirche und Generals Präses der Gesellenvereine Adolph Kolping durch reiche Sammlungen getilgt.

So steht nun dieser herrliche Tempel, eine Zierde der Stadt und eine Perle der Baufunft, in seiner ursprünglichen Schönheit wieder da und hat auch im Innern ein festliches Gewand anzunehmen begonnen, indem die Gewölbe wieder hergestellt und Chor und Schiffe gereinigt und geschmückt worden sind. Das mittlere febr hohe Chorfenster wurde mit farbigem gebrannten Glase (aus dem Atelier des Stadtraths Baudri) versehen, und zwar als Votivgemälde für den am 8. September 1864 verftorbenen Kardinal Johannes von Geissel, unter welchem die schöne Kirche vor dem Berfalle gerettet und hergestellt wurde. In diesem Fenster sind in würdig ernsten Figuren nach einer Zeichnung des Malers Steinle in Frankfurt dargestellt auf der einen Hälfte Maria mit dem Jesuskinde, auf der anderen der heilige Antonius und der heilige Franziskus. Die Kosten dieses Fensters wurden gänzlich und allein bestritten aus dem hierzu bestimmten Ertrage des Festgedichtes zur Grundsteinlegung des Dombaufortbaues, welches aus dem Nachlasse des hochseligen Kardinals von Geissel herausgegeben wurde. Zu den edeln Schenkgebern gehört auch Ihre Majestät die Kaiserin, Königin Augusta von Breußen.

Schließlich noch einige Andeutungen über die alten Kreuzgänge der Minoritenfirche. Die meisten romanischen Kreuzgänge der hervorragenden Kirchen Kölns find entweder unmittelbar nach dem Ausbruche der französischen Revolution niedergerissen oder in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts von jenen beseitigt worden, welche der Stadt durch Beseitigung der merkwürdigsten Monumente Griftlicher Vorzeit Luft und Naum zu verschaffen wähnten. Auch eine Anzahl gothischer Kreuzgänge sind in der angegebenen Epoche moderner Auftlärung spurlos verschwunden. Nachdem in letten Jahren auch der interessante Kreuzgang von St. Severin größtentheils fortgeräumt worden ift, ift heute in den Mauern Kölns aus der Zeit des Spithogenstyls nur noch das Quadrum an der Nordseite des ehemaligen Minoritenconvents vorzufinden. Dieses Quadrum dürfte, wie dies auch unsere Abbildung unter Fig. 5 erkennen läßt, als einer der größten und umfangreichsten Kreuzgänge des mittelalterlichen Kölns betrachtet werden. Un Ausdehnung soll dasselbe nur von dem Kreuzgang der form- und zeitverwandten Dominifanerkirche, der sammt der herrlichen Kirche selbst, einer Schöpfung des Albertus Magnus, in den ersten Jahrzehnten dieses Sahrhunderts der modernen Verschönerungssucht ebenfalls zum Opfer anheimfiel, übertroffen worden fein. Der Gefammtflächenraum des Vierecks mit Ginschluß seiner Gänge beträgt 941/9 □ Ruthen; jeder der vier Gänge mißt zwischen 113'—120' in der Länge und 13' 1/4 in der Breite. Wahrscheinlich aus Rücksichten der Dekonomie hat man davon Abstand genommen, die Kreuzgänge zu wölben; dieselben waren ehemals mit einer flachen Holzdecke versehen. In Folge des Mangels der Gewölbe entbehren die. Abschlußwände zu dem inneren freien Plate hin der Strebewiderlagen (vgl. Fig. 5.) Auch im Uebrigen find die Gänge des Umganges fehr einfach und anspruchslos gehalten. Die Fenster find nicht, wie in den meisten gothischen Umgängen, in Spipbogenform gebildet, sondern mit einfachem Sproffenwerk in einem gespannten Bogen nach dem Mufter der Sakriftei Kenster conftruirt.

Geschichtliche Nachrichten über die Erbauungszeit der Kreuzgänge liegen nicht vor; nach ihrem Style zu urtheilen, dürften sie nach der Consekration des Chores, also unmittelbar nach dem Jahre 1280, errichtet sein.

Sehr erfreulich ist es, daß dieser ausgezeichnete Kreuzgang zwischen dem ehemaligen Kloster und der Kirche bei dem Abbruche des ersteren und dem Ausbau des städtischen Museums erhalten

und hergestellt worden ist. Derselbe ist sehr passend mit dem Musseum in unmittelbare Verbindung gebracht und dient, wie er im Mittelalter vielsach für Aufstellung von Gemälden und anderen Kunstschöpfungen hergegeben wurde, auch jetzt für Aufstellung von alten Sculpturen in Stein, Glasmalereien und ähnlichen Alterthümern.

## Erzbischöfliches Dekret vom 27. April 1850

über die Erhebung der Minoritenfirche jur Annexfirche des Rölner Doms.

## Joannes etc. etc.

Universis et singulis has literas lecturis salutem in Domino,

Universam fere tristissimamque illam, quam Gallorum invasio tot et tantis tamque insignibus quum in provinciis ad Rhenum tum in hac urbe ecclesiis aliisque aedibus sacris attulit ruinam et disturbationem, celeberrimi monasterii ordinis fratrum minorum ecclesia cum paucis evasit. Magnificum hoc singularique arte et artificio perfectum opus, hoc praeclarum tam pietatis quam artis maiorum nostrorum servatum esse monumentum, boni ingenuique omnes laetis animis urbi gratulantur. Quod non nisi tuente eximia superna gratia quum fidelium neminem factum esse lateat, eo fervidius debitas Deo nos oportet gratias agere. At quod hominum perversitas adhuc pepercerat, eidem temporum iniuria excidium minabatur. Ruinosa ecclesiae conditio curatores pauperum, quibus tradita fuerat, non praeterierat sed angebat, quum ad restituendum reficiendumque illud amplum atque artificiosum templum pecuniae deessent. Jam vero restitutionis dilatio stragis periculum acceleravit. Ita anxiatos catholicos, ne actum esset de ecclesia civibus carissima, timor incessit omnes. At periculi magnitudo simul animos excitavit ad afferendam opem et auxilium et exhortata est atque effecit, ut quam plurimi huius urbis cives, quibus institutum în illa ecclesia rerum divinarum exercitium cordi erat societatem restaurandae illius aedis inirent et dona colligerent. Quibus colligendis iidem tantam tamque solertem operam dederunt ut amplius bina milia thalerorum Nobis iam tradidissent. Quae quum ita essent, administratores curae pauperum publicae praefecti magistratu auctore non minus ad tradendam Nobis Nostroque Venerabili Capitulo Metropolitano illam ecclesiam paratissimi fuere quam Nos atque Capitulares Nostri ad eam tamquam annexam recipiendam et restaurandam. Tabulae, quibus illius ecclesiae dominii, constitutis quibusdam conditionibus in tempus perpetuum traditio eiusque ex parte Nostra Nostrique Venerabilis Capituli Metropolitanae annexae receptio perscripta est, a notario publico die 27. Junii anni elapsi confectae sunt. Hoc pacto a Regia Sua Maiestate die 29. Septembris anni elapsi clementissime approbato et confirmato, iam per has literas illam ecclesiam ordinis quondam fratrum minorum ab omni nexu, quo adhuc ecclesiae parochiali ad St. Columbam iuncta erat, solvimus eamque ecclesiae Metropolitanae Nostrae Annexam constituimus et declaramus, quae imprimis in sacrae confirmationis et ss. ordinum sacramentis conferendis Episcopo Suffraganeo et Vicario Archiepiscopali in Pontificalibus Generali, cuius etiam erit, et caetera divina inibi peragenda ordinare, sit usui. atque presbyteros in ea fungentes ecclesiae Metropolitanae Nostrae pronuntiamus adscriptos.

Coloniae sub signo sigilloque Nostris anno 1850 die 27. Aprilis. .

(L. S.) sign.: Joannes.



Die St. Andrenskirche zu Köln.

Stifter ber holgidnitte: Ge. Erlaucht Julius Graf v. Schaesberg = Tannheim († 25, Juni 1870).

Unter den Baudenkmalen der Stadt köln verdient die St. Andreasfirche sowohl ihrer eigenthümlichen Bauschönheiten wegen eine besondere Ausmerksamkeit, als auch durch den Umstand, daß sich in
ihren einzelnen Theilen eine Zusammenstellung der verschiedenen Stylarten vorsindet, welche die Hauptperioden der kirchlichen Baukunst bezeichnen. Während die ältesten Theile dieses Bauwerkes
bis in das XII. Jahrhundert zurückreichen, gehört der Chor dem Beginne des XV. Jahrhunderts, und die jüngste Seitenkapelle sogar
dem Ende des XVI. Jahrhunderts an. Selbst die späteren Stylarten, die dem Berfall der kirchlichen Kunst zugerechnet werden,
sinden in den Einzelnheiten der Ausschmückung dieses Gotteshauses
scharf ausgeprägte Vertretungen.

Freilich ift die Mannigfaltigkeit kein unbedingter Vorzug, und eifrige Puristen werden es immerhin bedauern, wenn hier der Lauf der Jahrhunderte einen ursprünglich schönen romanischen Bau in seinen edlen Verhältnissen so gründlich gestört hat, daß es selbst dem Kenner schwierig wird, die alte Grundsorm richtig herauszusinsen. Es wird daher vor Allem zu unserer Aufgabe gehören, die ursprüngeliche Gestalt dieses Baues, wie er bis zum Jahre 1221 bestanden hat, aus den vielsach verhüllten Spuren eingehend nachzuweisen.

Betritt man die Andreaskirche durch die westliche Fronte (vgl. Fig. 1), so sindet sich gleich beim Eingange eine ganz abgeschlossene niedrige Halle von interessanter Bauart vor. Diese Halle nimmt die ganze ursprüngliche Breite der Kirche ein, während ihre Tiese von Westen nach Osten nur 12 Fuß beträgt. Dort wird sie östlich nach dem Kirchenschiffe hin vollständig mit einer Mauer abgeschossen, in welcher sich rechts und links Kirchenthüren besinden. Erst vor wenisgen Jahren hat man in der Mitte dieser Abschlußmauer eine stets geschlossene Glasthüre angebracht, um einen Einblick in das Innere der Kirche zu ermöglichen.

Treten wir aus dieser Halle in das Innere der Kirche ein, so zeigen sich neben dem Hauptschiffe zwei ursprüngliche Nebenschiffe. Allein der Bau hat auf den ersten Blick das Ansehen, als ob er nicht zu drei, sondern zu fünf Schiffen angelegt wäre. Rechts und links sind nämlich die Außenmauern zwischen den Wandpfeilern der Seitenschiffe vollständig weggebrochen, indem an beiden Seiten Nebenkapellen angebaut sind, die in ihrer Breite und Höhe den ursprünglichen Seitenschiffen gleich kommen.

Im mittleren Schiffe fällt vor Allem der Umstand störend in die Augen, daß im Transepte, wo der Thurm der Kirche über der Areuzung des Querschiffes auf vier Bogen ruht, diese Bogen mit ihrem Gewölbe sich bedeutend gegen das Gewölbe des Schiffes vertiefen. Dieselbe Vertiefung der Bogen unter dem Thurme im Betrag von mehr als 15 Ruß findet sich auch an beiden Seiten nach den Gewölben der Querschiffe bin. Noch bedeutender zeigt sich diese Vertiefung nach Often hin gegen das viel höhere Gewölbe des spät-gothischen Chors. Unmöglich fann diese tiefe Anlage der Thurmbogen gegen die ganze Sobe der übrigen Gewölbe dem ersten Plane der Kirche angehören, denn es ift nicht zu verkennen, daß sie den jetigen Ueberblick des Innern wesentlich stört und verunziert. Gegenüber dem erft im XV. Jahrhunderte angebauten spätgothischen Chore wäre diese Verschiedenheit der Gewölbehöhe leicht erflärlich, denn wir finden ja so viele romanische Kirchen, wo ein später angebauter gothischer Chor ohne alle Rücksicht auf die alte Söhe des Innern, wie ein selbstständiger Bau für sich behandelt erscheint. Ift ja dieses besonders bei Stiftsfirchen der Fall, in welchen die Canonifer das nachgebaute gothische Chor nicht nur für die Aufstellung ihrer zahlreichen Chorsite unverhältnißmäßig verlängerten, sondern diesen Chorbau förmlich wie eine abgesonderte Kirche für das Stift, unabhängig von der unteren Volksfirche, behandelten.



Fig. 1. Nordweftliche Unficht der St. Andreasfirche ju Roln.

Allein der Umstand, daß in unserer Andreastirche dieser Höhensunterschied sich nach allen vier Seiten hin vorsindet, zeigt deutlich, daß rings um den Thurm herum die Mauern der Kirche und die Gewölbe nachträglich erhöht worden sind, während man den Thurm und dessen ursprüngliche Tragbogen im Innern unverändert stehen ließ.

Nach genauerer Prüfung des Gebäudes selbst, und nach den spärlichen Notizen über die Geschichte des Baues sind wir im Stande, die ursprüngliche Gestalt desselben ziemlich deutlich sestzustellen, was im Folgenden versucht werden soll.

Vor vielen Jahren fanden wir in einem alten Schriftstück die geschichtliche Bemerkung, Erzbischof Pilgrim habe im XII. Jahrshundert die hiesige Apostelltirche nach dem Muster von St. Undreas erbauen lassen. Diese Bemerkung scheint auf den ersten Blick sehr auffallend, denn wie wenig sindet sich in der gegenwärtigen Gestalt der Andreassirche, was für die herrliche Anlage unserer Apostelstirche zum Muster gedient haben könnte? Dennoch bestätigt sich die Wahrheit dieser Angabe bei genauerer Prüfung ganz vollskommen.

Die ursprüngliche Form der Andreaskirche sindet sich in der Apostelkirche genau nachgeahmt mit entsprechender Vergrößerung und Verschönerung, so daß wir an der vor unseren Augen stehenden vervollkommneten Copie den Wegweiser haben, um die ursprüngliche Gestalt des nun so sehr verbauten Originals auszusinden.

Cäsarius von Heisterbach erwähnt gelegentlich als ein ihm wunderbar erscheinendes Ereigniß, daß in seiner Jugendzeit, im Jahre 1223, im Monate Februar bei einem Schneesturme der Blit den Thurm der Andreassirche entzündet habe. Nach diesem hier zufällig erwähnten Brande scheint man mit dem theilweise ruinirten Baue eine totale Umänderung vorgenommen zu haben, wobei indessen das alte Mauerwerf stehen geblieben ist. Das Mittelschiff und das untere Duerschiff im Westen wurden damals um mehr als 20 Fuß erhöht und zugleich statt der früheren flachen Holzdecke spitzbogige Kreuzgewölbe eingesetzt, welche auf den Wandsäulen ruhen, die bis dahin die Balten der Holzdecken getragen hatten. Hierdurch entstand die heute so auffallende Höhenverschiedenheit im Junern, denn die Bogen, welche den Thurm tragen, ließen sich in ihrer Höhe nicht ändern, weil ja auf ihnen die Thurmsuppel ruhte.

Gleichzeitig wurde der bis dahin nur wie eine Kuppel über der Chorvierung schwebende achteckige Thurmauffat wesentlich erhöht.



Fig. 2. Das Innere des Chores von der St. Undreasfirche ju Roln.

Das ganze jetige obere Compartiment des Thurmes (Fig. 1) zeigt sich bei Untersuchung des Mauerwerkes als jüngerer Auffat auf die alte Ruppel, und weicht in seinen keineren Formen und seinen dreitheiligen Fensteröffnungen von den ursprünglichen Theilen des Baues auch architektonisch ab. Dieser jetige obere Theil des Thurmes entspricht der höchsten Vervollkommnung der romanischen Bauweise, so daß er seinerseits bei anderen rheinischen Bauten wiederholt zum Muster gedient zu haben scheint.

In der ursprünglichen Form (vgl. Fig. 3 und dazu den Grundriß zu Fig. 5) lehnten sich an die Ruppel nach Norden, nach Often und nach Guden bin drei halbrunde Apsiden an. Jedoch wie dieses gewöhnlich bei ähnlichen freuzförmigen Anlagen im Grundriffe romanischer Kirchen der Fall ift, lagen zwischen der Kuppel und den Halbkreisen der Upfiden Verlängerungen der Kreuzarme und des Chores, entsprechend der Breite der Seitenschiffe des Langhauses. Die ursprüngliche Form dieser Chorapsiden ist heute noch auf der Nordseite deutlich zu er-Dort zeigt sich nämlich der untere Theil des nördlichen Areuzarmes in einem Halbfreise, mit den entsprechenden Sockelleisten aus dem XII. Jahrhundert. Bis zur Höhe des alten Mittel= schiffes geht diese Rundform fort. Das runde Mauerwerk theilt sich in drei Abtheilungen durch flach hervorspringende Lisenen, auf welchen Rundbogen als Mauerverzierung ruhen. In der Füllung dieser drei Quadersteinbogen ist das Mauerwerk aus Tufstein, und in diesen Tuffteinfüllungen zeigen sich genau die Spuren der drei ursprünglichen ungefähr sieben Fuß hohen Rundbogenfenster. ähnliches Vereinigen von Quadersteinbogen und Tuffüllungen findet sich auch am alten Theile des westlichen Querschiffes, welches das Atrium der Kirche beim Eingange bildet.

An der eben besprochenen nördlichen Apsis erscheint jetzt über den erwähnten Quadersteinbogen die Halbkreisform der alten Grundmauer durch einen hohen Tuffteinausban ziemlich plump und unsvermittelt in die achteckige Form gezwungen. Die kleinen Rundsbogensenster des alten Baues sind unverhälnismäßig hoch in diesen Ausbau hinein verlängert und nun spitzbogig abgeschlossen. Eine jüngere Zeit hat in ihnen spätzothische Fensterfüllungen angebracht.

Im Junern zeigt diese nördliche Apsis noch die Spuren ihrer alten schönen Form. Sechs romanische Marmorsäulen mit Knäusen verziert, aus der halbrunden Wand hervorspringend, theilten diese ursprünglich in sieben flache Nischen ab, wovon nur noch eine ganz erhalten ist. Die alten Knaussäulen sind bei jenem Ausbau un-

förmlich verlängert worden, um das neue Gewölbe zu tragen, und man hat deshalb zu den zwei vorhandenen Abtheilungsfnäufen, die zum romanischen Style gehören, regelwidrig bei der Verlängerung noch einen dritten abweichend geformten Knauf hinzugefügt.



Fig. 3. Urfprüngliche Geftalt von St. Undreas vor dem Brande von 1223.

Grade wo das alte halbrunde Mauerwerk aufhört und der neue Auffat beginnt, findet sich im Innern ein plumper und unnützer Gallerieumgang, der hinter jenen verlängerten Säulen ohne allen Zweck herläuft. Dieser schmale Umgang ist unstreitig die Spur

7

der früheren äußeren Zwergallerie, wie sie an den romanischen Kirchen Kölns, insbesondere an der Upostelkirche, die drei Upsiden als zierliche Bogenlauben nach außen frönten. Auf dieser Bogenlaube hat, wie an den übrigen romanischen Kirchen, das halbrunde Upsidendach geruht, hinter welchem, nach der Kuppel hin, der niedrige Giebel hervorragte, der das Dach des oben erwähnten Zwischenstückes zwischen dem Halbreise der Upsis und den Grundbogen der Kuppel trug (vgl. Fig. 3).

Dieselbe Einrichtung wie- wir sie am nördlichen Kreuzarme noch deutlich erkennen, hat auch der südliche Kreuzarm und die Apsist des Chores nach Often einst unzweifelhaft gehabt. Diese beiden Theile sind im Laufe der Zeiten ganz zerstört worden, um sie durch die jetzigen, spätgothischen Neubauten zu ersetzen.

Im Innern der Kirche finden sich rechts und links neben dem Chore zwei ursprüngliche romanische Treppenthürme, durch die man auf den Hauptthurm gelangt. (Bgl. Fig. 2 und Fig 5.) Bei genauerer Untersuchung zeigt es sich, daß diese Treppenthürme ursprünglich viel höher gewesen sein müssen. Gegenwärtig reichen sie nur bis über das erhöhte Gewölbe. Dort zeigen sie unter dem jetigen Dach die deutlichen Spuren der Verstümmelung ihrer ursprünglichen Höhe. Schade ift es, daß man vor einigen Jahren bei Gelegenheit der Thurmreparaturen dieses frühere Merkmal der Zerstörung ihrer ursprünglichen Höhe verwischt hat, indem man damals die unregelmäßigen Mauerreste mit Ziegelstein und Mörtel glatt gemacht hat. Unstreitig haben aber diese Treppenthürme über die alten Dächer schon bei ihrer jett noch vorhandenen Söhe wesentlich in's Freie herausgeragt und dann weiter hin noch einen romanisch verzierten Auffatz getragen. Wir werden schwerlich irren, wenn wir annehmen, daß diese Treppenthürmchen in ihren nun verloren gegangenen oberen Theilen achteckig waren (vgl. Fig. 3), wie gegenwärtig noch die entsprechenden Treppenthürmchen an der Apostelnfirche.

Wenn wir nun das Sanze überschauen, so zeigt sich, wie sehr die Notiz jenes alten Chronisten der Wirklichkeit entspricht, der besichtete, die jetzige Apostelnkirche sei nach dem Muster von St. Andreas erbaut worden.

Wir sinden genau den nämlichen Grundriß vor (Fig. 5); oben in der Areuzessorm mit den drei runden verlängerten Apsiden, unten im Westen das geräumige Atrium als Querschiff in gleicher Höhe mit dem Mittelschiff, über der Areuzvierung des Chores eine achtseckige Kuppel, deren ursprüngliches Dach eine ganze Etage tieser

stand als das jezige Thurmdach und möglicherweise über der Mitte mit einer Laterne verziert war, wie bei der Apostelnkirche. In den Ecken der Chorapsiden befanden sich zwei zierliche Treppenthürmchen neben der Kuppel hervorragend.



Fig. 4. Das Innere von St. Andreas nach Westen hin.

Zur klareren Anschauung haben wir eine Abbildung dieser urssprünglichen Gestalt unserer St. Andreassirche, aus der Bogelsperspective gesehen, unter Fig. 3 hinzugesügt. Unschön müssen wir das große einsörmige Dach nennen, welches in einem

9

Ruge über das Langhaus und die beiden Seitenschiffe herabreicht. Allein es zeigen noch vorhandene Spuren im Mauerwerke deutlich, daß das Dach in der That vor dem Brande so gelegen hat. Der Brand vom Jahre 1223 hat die Dächer und die platte Decke des Langhauses zerstört, während das starke Mauerwerk und die Gewölbe der Seitenschiffe schadlos blieben. Der Umstand, daß man die frühere innere Höhe des Gebäudes zu niedrig fand, führte auf den Gedanken, die heute vorhandenen Erhöhungen auszuführen und gleichzeitig das Langschiff, so wie das untere Querschiff in der damals beliebt gewordenen Spithogenform zu überwölben. nun so bedeutend erhöhten Dächern der vier Kreuzarme gegenüber war die Kuppel nicht mehr als solche beizubehalten, und man erhöhte sie jett zum förmlichen Kirchthurme. Die beiden Treppenthürmchen erschienen nun unförmlich zwischen den hohen Dächern halbversteckt; man brach daher dieselben ab bis auf die Treppenhöhe, d. h. bis unter die neuen Kirchendächer.

Neben den bisher beschriebenen vielen Beränderungen, welche nach dem Brande im Jahre 1223 ausgeführt wurden, zeigt sich eine eigenthümliche Umwandlung im Westen dieser Kirche, von welcher schwer zu sagen ift, ob sie auch erst zur Zeit nach jenem Brande vorgenommen murbe oder furz vorher: der Ginbau der interessanten Halle in das westliche Querschiff der Kirche. Diese Halle weicht in ihrer Architeftur wesentlich von der Bauart der ursprünglichen Kirche ab. Weit mehr ftimmt sie im Bauftyl überein mit dem jüngeren Ruppelauffate, der jest den Thurm bildet. Allein auch neben diesem Bauftyle des Thurmes zeigen sich abweichende Eigenthümlichkeiten, die fast mit der maurischen Bauart verwandt erscheinen. Diese Halle ist nämlich ohne wahre Beziehung zum Innern der Kirche, sie ift vielmehr angelegt worden als vierte Seite des Quadrums für den Kreugaang des Klosters, so daß man heute, nachdem das Kloster verschwunden ift, diese ihre Bestimmung und ihren ursprünglichen Zusammenhang nicht mehr errathen fann. Die jetige breite Straße zwischen dem schönen weftlichen Giebel der Rirche und der gegenüberliegenden Schule war nämlich vor 30 Jahren noch nicht vorhanden. Un der Stelle dieser Straße und des großen Schulbaues lag bis zum Jahre 1843 noch das Klostergebäude aus dem XII. Jahrhundert, wie alle alten Klöster im Quadrum um einen Grasplat (Pasculum) gebaut. Drei Seiten des Kreuzganges lagen unter dem Dache der Klostergebäude, durch einfache Bogenreihen nach diesem Pasculum (Besch) hin offen. Die vierte Seite bildete alsdann die in Rede stehende Halle im Junern der Kirche, welche mit den jesigen beiden Thorbogen an die Langseite des Kreuzganges im Kloster anschlossen. Unzweiselhaft hängt daher der Einbau der jest vorhandenen Halle mehr mit der damaligen Anlage des Klosters als mit der Bestimmung der Kirche an sich zusammen. Die Halle sollte in ihrem unteren Raume ein für die Klosters bewohner abgeschlossense Dratorium im Kreuzgange bilden, welches auch bei verschlossener Kirche stets benutzt werden konnte und den dort



Big. 5. Grundriß der alteren St. Andreasfirche vor 1223.

Betenden den Einblick in das Innere des Gotteshauses gestattete. Zugleich aber bildete die Empore dieser Halle (vgl. Fig. 4) den in der Kirche liegenden und von den Dormitorien des Klosters unmittelbar zugänglichen Raum für die Abhaltung der kanonischen Stundensgebete bei Tag und Nacht. Dieser an sich interessante Einbaustört indessen immerhin den Total-Effect der ursprünglichen Anlage der Kirche bedeutend, indem er das charakteristische Duerschiff im Westen fast ganz den Blicken entzieht, ein Umstand, der auch, absgesehen von der bereits erwähnten Abweichung des Styles der Halle, die Annahme unmöglich macht, daß der ursprüngliche Meister diesen Einbau in seinem Plane beabsichtigt habe.

Schr zu bedauern ist es, daß spätere Zeiten den an sich schönen Halleneinbau nach dem Innern der Kirche hin wesentlich entstellt haben. Ursprünglich nahm die Halle in der Mitte, so weit die Breite des Hauptschiffes reicht, nur zwei Drittel der Tiese des

Querschiffes von Westen nach Often hin ein. In dieser Breite des Mittelschiffes öffnete sich die Halle in drei Bogen nach dem Innern der Kirche hin, entsprechend den nach der Westseite hin noch vorhandenen drei Bogen im Innern der Halle. Der mittlere Bogen war nämlich breiter als die daneben stehenden Bogen und ähnliche feine Doppelfäulchen von schwarzgrauem Marmor, wie sie rings herum im Innern der Halle sich noch vorfinden, zierten ursprünglich auch die nach dem Kirchenschiffe hingewandte Seite der schmalen Pfeiler zwischen den erwähnten drei Bogen. Zum späteren Unterbringen der Orgel hat hier eine plumpe Verstümmelung stattgefunden. Durch einen flachen Bogen, der auf unförmlich groben, furzen Ziegelstein-Pfeilern ruht, wurde nämlich der vom eigentlichen Hallenbau übrig gelassene Theil des Querschiffes bis über die großen Ecfpfeiler des Mittelschiffes hinaus verbaut, um auf dieser Grundlage die Orgel anzubringen. So wurde das Querschiff fast bis zum Gewölbe hinauf vom Mittelschiffe durch die Orgel derart abgesperrt, daß Jahrhunderte hindurch die große Mehrzahl der Kirchenbesucher im Innern nichts mehr vom Dasein des schönen westlichen Querschiffes bemerkte. Hiermit noch nicht zufrieden, hat man hernach auch noch ein weit vorstehendes hölzernes Doral vor die Orgel in's Mittelschiff hinein gebaut und so den westlichen Theil der Kirche zu niedrigen dunklen Winkeln verunstaltet. Bei dieser Gelegenheit wurden die zierlichen Doppelfäulchen zwischen den erwähnten öftlichen Bogen der Salle weggebrochen und diese Bogen selbst, die, wie es scheint, ursprünglich durch Gisengitter abgeschlossen waren, roh vermauert. Um in die hier unternommene Verunstaltung des westlichen Theiles der Kirche eine entsprechende "Barmonie" zu bringen, füllte man zugleich auch die beiden Seiteneingänge mit ähnlichen Pfeilern und Bogen wie die Mitte aus.

Man hat vor ungefähr zehn Jahren die erwähnten Nebelstände wesentlich vermindert, indem damals die Orgel zurückgesett wurde, so daß der Raum über der Halle nun frei ist. Den hölzernen Doxalvorbau brach man zugleich weg. Nur die erwähnten Unterbaupseiler und Bogen durste man noch nicht antasten. Hier bleibt also weitere Berbesserung abzuwarten.

Das XV. Jahrhundert mit seiner entschiedenen Vorliebe für lang gestreckte Choranlagen der Stiftskirchen schritt zu der besdeutendsten Veränderung des bereits sehr umgebauten alten Bauwerkes. Man brach die östliche Apsis, das eigentliche Chor der Kirche weg, um dort das jetzige spätgothische Prachtchor anzubringen

Die St. Undreaskirche gu Roln.



Fig. 6. Meußere Unficht des Chores von St. Undreas.

(Bgl. Fig. 6). Bei dieser Gelegenheit wurde zugleich die Arypta der Kirche zerstört, die ursprünglich unter der Chorapsis und unter dem Raume der Auppel sich befunden hat. Zeugniß vom ehemaligen Dasein und den Maßwerhältnissen dieser Arypta geben 1) die noch vorhandenen Eingänge; denn in den beiden Treppenthürmen liegen jett noch die Aryptentreppen mit einer Tiese von dreizehn Stusen unter der jetzigen Bodensläche der Kirche; 2) die ohnedies völlig unerklärlichen Substructionen unter den Socieln der Auppelbogenpsieler in der Höhe von ungefähr sechs Fuß über dem jetzigen Boden. Nimmt man diese sechs Fuß zu den dreizehn oder vierzehn Stusen der eben erwähnten Aryptentreppen hinzu, so ergibt sich die Höhe der zerstörten Arypta. Wie wir es in verwandten Bauten gewöhnlich finden, lag der Boden der beiden Seitenapsiden um die erwähnte Höhe von sechs dis sieben Fuß tieser als der alte Boden des Bresbyteriums.

Der neue Chorbau bildet für sich betrachtet ein herrliches Bauwerk, geschmackvoll, zierlich, aus solidem Material, gut construirt und von vortrefflicher Arbeit. Freilich mangelt alle Harmonie zwischen diesem Chore und der alten Kirche. Allein dasselbe Berfahren hat ja der Geschmack jener Zeit an so manchen Cathedralen und Stiftsfirchen aus der romanischen Bauperiode ebenso rücksichtslos durchgesett, ohne gerade dabei so Ausgezeichnetes zu schaffen, wie dieser so malerische Chorbau der St. Andreaskirche ift. Zu einer überaus leichten Laube (val. Fig. 2) reihen sich hier die hohen und weiten Fenster an einander, nur von schmalen Zwischenstücken getrennt, die im Innern bloß als die bis zum Boden herabragenden Gewölbegurtbogen erscheinen, denn Kapitälabsätze finden sich in diesen säulenartigen Streifenbündeln nicht vor. Das Chor ist gegen früher wesentlich verlängert, um an den Seitenwänden den Raum berzustellen für die beiden Doppelreihen der fünstlich aus Cichenholz geschnitten Chorftühle der zahlreichen Stiftsherren. (Bgl. den alten Grundriß unter Fig. 4 gegen den jetigen unter Fig. 7.) Rach Often hin bildet sich dann aus sieben schmäleren Fenstern ein freisartiger Abschluß, indem dort die Breite sich um ein paar Fuß erweitert. Das ganze Chor ift bedeutend höher als die übrige Kirche, um deren Verhältnisse der Meister sich gar nicht fümmern wollte. Obwohl dieser Bau ein überaus leichtes Aussehen zeigt, so ift bennoch für seine Stärke vortrefflich gesorgt, sowohl durch das angewandte Material als auch durch die wohlüberlegte Construction. Das Ganze ist nämlich aus festem Haustein gebaut, ähnlich dem unseres Domes.

Die schmalen Zwischenräume zwischen den Fenstern, welche im Innern so leicht erscheinen, sind nach außen als stark hervorspringende Strebepfeiler construirt, so daß mit dem leichten Erscheinen für den Anblick dennoch die solide Massenhaftigkeit verbunden ist. Die Fenster sind im zierlichen Fischblasenstyl mit leichtem und reichem Maßwerk verziert. Außer den seinen Bekrönungen in den Spitzbogen der Fenster ist auch in der Mitte ihrer Höhe, wie es bei den Bauwerken des XV. Jahrhunderts vielsach vorkommt, noch eine geställige Maßwerkverzierung angebracht.



Fig. 7. Brundriß der St. Andreastirche.

Zwischen den Fenstern lausen, wie früher bemerkt wurde, die Gurtbogen des Gewöldes wie Säulenbündel herab, reichen jedoch nicht dis auf den Boden, enden vielmehr ungefähr zehn Fuß vom Boden ab in sehr originell verzierte Consolen, deren Bildwerf aus musicirenden Engeln und aus Chorsängersiguren besteht. Der untere Theil der platten Chorwand hinter den geschnitzten Stühlen der Stifts-herren hat eine zierliche Holzbefleidung mit einem weit vorstehenden Gesimse als Schalldeckel. Der Totalanblick (vgl. Fig. 2 u. 6) dieses Chores sür sich allein ist überaus wohlthuend durch die Harmonie, die Zierlichseit und die wohlüberlegte Construction aller Einzelnheiten. Es ist nicht der düstere Ernst der mit dem Zirkel abgemessenen mathematischen Formen der älteren Gothik, es sind die heiteren, malerischen Formen der Flamboyantperiode, wo der gothische Stylsich nicht mehr auf Kirchenbauten allein beschränkte, sondern neuen

Formenreichthum in seiner Anwendung auf die Goldschmiedekunst im Kleinen und auf weltliche Gebäude im Großen gewonnen hatte. So verföhnt uns die Schönheit dieses neuen Chores der St. Andreasfirche mit der vorhandenen Störung der Harmonie des ganzen Baues. Leider ist ein prächtiger Schmuck dieses gothischen Chores im vorigen Jahrhundert verschwunden, nämlich seine Glasgemälde. Diese übergroßen Kenster stören heute fast durch das zu grelle Tageslicht, mit welchem sie den Raum des Allerheiligsten übergießen. Die neubelebte Glasbrennerkunft unserer Tage hätte hier eine schöne Gelegenheit, den Verlust der früheren Pracht zu ersetzen. Außer dem Berlust der Glasgemälde ist auch das Verschwinden des ursprünglichen Altares zu bedauern, über welchen keine Nachrichten mehr vorhanden sind. Wahrscheinlich war derselbe ein Flügelaltar, entweder Schnitzwerf oder Malerei. Der jetige Altar ift aus dem XVII. Jahrhundert im sogenannten Jesuitenstyl ausgeführt; für seine Zeit hat er eine gefällige Form und zeigt fräftiges Machwerk. Etwas älter ift ein an der Nordseite angebrachtes Wandtabernakel, gut in Stein gearbeitet, im Cinquecentostyl; leider aber scheint dasfelbe ein besseres älteres Saframentshäuschen verdrängt zu haben. Das Gemälde des Altares stellt die Kreuzigung des h. Andreas vor und ist ein Werk des Jesuiten Fuckerath; Kunstwerth hat es nicht. Noch einen dritten Berluft eines Kunftwerkes scheint der Chor von St. Andreas erfahren zu haben. Gelenius erwähnt nämlich gang zufällig die Zerftörung eines alten Doeum, welches bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts das Chor nach der Kirche hin abschloß und in welchem sich der Kreuzaltar befand. Offenbar muß dieses Odeum, von welchem wir weiter nichts mehr wissen, ein der Zierlichkeit des Chores entsprechender durchbrochener Lettner im Flambonantstyl gewesen sein, wie wir deren so manche an andern Stellen als Chorabschluß gothisch gebauter Kirchen finden. Der Berluft ift um so mehr zu beflagen, als sich in Köln's Kirchen fein Muster eines solchen Lettners mehr vorfindet.

Wenn uns die Schönheit des neuen Hauptchores mit der Störung des alten Baues immerhin versöhnen kann, so ist dasselbe keines wegs zu sagen von einer ähnlichen Umgestaltung des Seitenchores im füdlichen Kreuzslügel. Der Zeitgeschmack des XV. Jahrhunderts hat nämlich auch hier die Kirche mit einem Ansage verschönern zu können geglaubt. Gegen das Jahr 1500 hin hat man den alten südlichen Kreuzssügel ganz abgebrochen und einen bedenklich leichten spätgothischen an die Stelle gesetzt, der weder in Beziehung auf die

Form, noch auf die Conftruction, noch auf das Material, dem Sauptchore gleich zu stellen ift. Uebergroße Fenster mit sehr schmalen und schwachen Zwischenstücken aus Tuffteingemäuer ließen bald diefen Bau als gefährlich erscheinen, so daß sich die spätere Zeit gezwungen sah, zur Abwendung der Gefahr vier große Fenster mit Ziegelsteinen ju vermauern, um auf diefe Beife den Banden mehr Starte für das Tragen des Gewölbes zu verschaffen. Wenn dieser Bautheil an sich für die Kunst werthlos ift, so interessirt uns dagegen der dort aufgestellte Altar. Allerdings wird derselbe ein Aergerniß sein für manchen zu einseitigen Berehrer des gothischen Styles. Allein die Andreasfirche ift ja nun einmal für einseitige Puriften von oben bis unten ein Aergerniß. Der in Rede stehende Altar ift dennoch in seiner Art ein Meisterwerk, ähnlich den freilich oft barocken Holzschnitzwerken, womit das XVII. Jahrhundert so manche belgische Kirche ausgestattet hat. Derselbe ist das Werk eines zur Zeit berühmten kölnischen Bildhauers van Hellmont. Wer sich mit dem Geschmacke dieser Arbeiten nicht befreunden kann, der wird wenigstens der Gewandtheit und Tüchtigkeit der Arbeit das Lob nicht versagen fönnen.

Der Raum vor dem Altare ist passend abgeschlossen durch eine Communionbank von ähnlichem Holzschnitzwerk. Altar und Communionbank sind von Farbenentstellungen verschont geblieben und sie nehmen sich an der dortigen gar hell beleuchteten Stelle in der dunklen Natursarbe des alten Sichenholzes ganz gut aus. Diesem Altare wurde jedoch ein viel werthvollerer Schatz der Andreaskirche zugewendet, nämlich der im Altare aufgestellte Reliquienschrein der macchabäischen Brüder. Dieser Reliquienschrein ist besonders schäpenswerth als das Werk einer Periode, aus welcher uns wenig Derartiges übrig geblieben ist. Er ist um das Jahr 1507 angesertigt und beweist einen hohen Standpunkt der Goldschmiedefunst in Köln zur damaligen Zeit. Das ganze Kunstwerk ist aus Wessing gesschlagen und vergoldet. Eine große Reihe von sigurenreichen Baszeliefs stellt die Leiden der macchabäischen Brüder in Parallele mit dem Leiden Christi dar.

Neben den beiden Seitenschiffen sind im XV. Jahrhundert rechts und links sechs gothische Kapellen zum Gottesdienst für einzelne Stiftungen angebaut worden, die mit einfachem Gitterwerf nach der Kirche hin abgeschlossen sind und im Ganzen einen wohlthuenden Eindruck machen. An der Nordseite fehlt unten die letzte Kapelle, so daß dort allein noch die ursprüngliche romanische Seitenwand des

alten Baues mit einem Rundbogenfester übrig geblieben ist. An der Südseite dagegen ist gegen Ende des XVI. Jahrhunderts noch eine Doppelkapelle angebaut worden. In ihr besindet sich gegenswärtig seit einigen Jahren die Grabstätte des h. Albertus Magnus, des berühmten Dominikaners. Sein hoher Ruhm als Gelehrter und als Kunstwerständiger ist weltbekannt. Die nunmehr zerstörte gothische Kirche des ganz nahe bei St. Andreas gelegenen Doministanerklosters war sein Werk. Sie war nächst dem Dome die größte Kirche Kölns und ihre Bauart bestätigte in jeder Beziehung die Sage, daß auch der gleichzeitig entstandene Domplan ein Geistesproduct des h. Albertus sei. Die letzten Spuren von ihr sind versschwunden, seit das Kloster im Ansange dieses Jahrhunderts in eine Kaserne verwandelt worden ist. Nur eine unvollkommene Abbildung dieser Prachtsirche besindet sich noch auf einem in St. Andreas ausbewahrten Gemälde als letztes Andenken vor.

Die Gebeine des großen Mannes ruhen gegenwärtig wieder in einer angemessenen Beise in einem vergoldeten und mit Gemälden aus dem XV. Jahrhundert geschmückten Holzschrein über dem zu seiner Shre geweihten Altare. Neben dem Altare ist in einem Gitterschranke hinter Glas die interessante Kasel des h. Albertussichtbar. Sie ist nach dem schonen Schnitte des dreizehnten Jahrshunderts aus blaßblauem Sammet gemacht und mit einer breiten Goldborde in Kreuzessform verziert. Die dabei besindliche Stola ist mit gestickten Upostelbildern besetzt.

Noch ein merkwürdiger Theil des älte ften Baues ift besonders zu besprechen, nämlich die Sakristei. Das Innere derselben ift unter Fig. 8 beifolgend abgebildet: das Aeußere ift theilweise unter Fig. 3 zu ersehen. Diese Sakristei bildet an der Nordseite in der Ede zwischen dem Chore und der nördlichen Flügelapsis einen ansehnlichen Anbau in ursprünglich romanischer Stylform; er hat indessen im Laufe der Zeiten wesentliche Veränderungen erlitten. Der Bau besteht aus zwei Etagen; die untere Stage, welche gegenwärtig einen einzigen gewölbten Raum als Sakriftei bildet, war ursprünglich von Norden nach Süden in zwei gleiche Theile getheilt, und nur die zunächst an die Kirche anliegende Abtheilung diente ursprünglich als Safriftei, die andere nach der Straße zu gelegene nördliche Sälfte bildete dagegen eine offene Eingangshalle vor der nördlichen Sauptfirchthüre, eine sogenannte Büßerhalle. Daher zeigt sich im Innern der Sakristei die nunmehr zugemauerte Hauptfirchthure im schönften romanischen Style, verziert mit den

bekannten beiden Löwenbildern, welche an den damaligen Kirchensthüren wie bei St. Gereon, bei St. Martin 2c., den Eintretenden mahnen follen an den Spruch: Terribiles est locus iste, haec porta Dei. "Schrecken erregend ist dieser Ort. Es ist das Eingangsthor der Gottheit."



Fig. 8. Das Innere der Safristei von St. Andreas.

Als man später diese Nordseite der Kirche so total verändert hat, mauerte man die schöne Kirchthüre zu und verlegte den Ginsgang der Kirche einige Schritte weiter, um auf diese Weise die Sakristei durch den Naum jener Büßerhalle verdoppeln zu können. Bei dieser Gelegenheit wurden die beiden offenen Bogen der Halle durch Mauerwerk und spätgothische Fenster geschlossen. Man scheint

den so entstandenen jetigen Sakristei-Raum damals neu consecrirt zu haben, darauf deuten nämlich die dort vorfindlichen Consecrationsfreuze an den Wänden hin.

Der Raum der zweiten Etage über der Sakristei bildet eine Art von Kapelle, die für Aufbewahrung der Paramente, Archivalien und Werthgegenstände von jeher gedient haben mag.

Genau dieselbe Einrichtung eines solchen zweistöckigen Andaues fand sich dis vor wenigen Jahren an der entgegengesetzten Seite des Chores vor. Zu Anfang der Vierziger Jahre hat man leider dort diesen Bau abgebrochen und den Raum an die Nachbarn der Kirche verkauft, wobei dann der alte südliche Eingang vermauert wurde.

Von einzelnen Merkwürdigkeiten, welche die St. Andreaskirche besitzt, heben wir besonders hervor eine große hölzerne Statue des h. Michael aus dem XV. Jahrhundert. Das Bild ist sehr elegant geschnitten, so daß früher irrthümlich behauptet wurde, es sei Arbeit von der Hand Albrecht Dürer's. Gegenwärtig ist dasselbe im Chörchen des h. Albertus aufgestellt, als Gegenstück zu einem eben so alten, aber minder vortrefflichen Christophorus-Bilde.

Ferner sind bemerkenswerth fünf kostbare Stickereien aus dem XV. Jahrhundert, das Leben des h. Hubertus vorstellend; unstreitig gehören sie zum Allerbesten, was unserer Zeit von mittelalterlichen Stickereien in den Kirchen Kölns übrig geblieben ist. Sie sind gegenwärtig auf einem Altarvorhange angebracht.

Die ziemlich zahlreichen Gemälde, welche sich allerorts in der Kirche angebracht sinden, sind für den Kunstliebhaber nicht ohne Interesse; funstgeschichtlich Hervorragendes befindet sich jedoch nicht unter ihnen.

Dr. Chr. Bofen.



Die ehemalige Benedictiner-Abteikirche zu Lanch.

Stifterin der Holzschnitte: Ihre Königliche Hoheit Maria Gräfin von Flandern, geborne Prinzeffin von Hohenzollern=Sigmaringen.

Der Schwerpunkt der monumentalen Architektur am Rheine ist nicht in dem Duaderbau der Gothik, sondern in den Tufssteinbauten der romanischen Kunst-Spoche zu suchen. Kein Land Europa's hat nämlich auf verhältnismäßig kleinem Raume eine so große Zahl der vollendetsten firchlichen und profanen Bauwerke in den entwickelten Formen des romanischen Styles von der Mitte des XI. bis zum zweiten Viertel des XIII. Jahrhunderts aufzuweisen, wie dieselbe in reicher Abwechslung der Formen, die vormals sogenannte "Pfassenstraße" entlang, von Mainz die Söln heute noch anzutressen sind. Zu den hervorragendsten Tufssteinbauten des Niederrheins ist jedoch die ehemalige Abteitirche zu Laach zu zählen, vor allen rheinischen Kirchen äußerst romantisch gelegen an dem User des gleichnamigen See's, nur wenige Stunden von Andernach.

Als Stifter der Benedictiner-Abtei Laach wird von verschiedenen Chronisten Heinrich II., Pfalzgraf bei Rhein, einstimmig bezeichnet. Derselbe heirathete die Tochter des thüringischen Markgrafen Otto von Orlamünde, Adelheid, die Wittwe des Grafen Adalbert von Ballenstett. Da die She finderlos blieb, so erwachte in den beiden Gatten der Gedanke, inmitten ihrer Besitzungen am Laacher See ein

Benedictiner-Kloster zu gründen. Nachdem mit Genehmigung des Erzbischofs Engilbert von Trier der Grundstein zu dieser Abtei im Jahre 1093 gelegt worden war, und die Grundmauern des mächtigen Kirchenbaues zugleich mit der östlichen Choranlage und den beiden flankirenden Thürmen sich schon zu erheben begannen, übersfiel den Pfalzgraf Heinrich eine schwere Krankheit, die ihn im Jahre



Fig. 1. Grundriß der Kirche zu Laach.

1095 dahinraffte. Die Leiche des großmüthigen Stifters fand zuerst in dem Gange vor dem Kapitelsale ihre irdische Nuhestätte; nach Bollendung der Kirche jedoch wurde dieselbe erhoben und in der Mitte des Kirchenschiffes beigesetzt. Erst unter dem elsten Abte von Laach, Theodorich von Lehmen, welcher der Abtei von 1256—1295 vorstand, erhielten die irdischen Ueberreste des Stifters eine dauernde Ruhestätte in der neuen Gruft im Westchor der Kirche.

Pfalzgraf Heinrich II. hatte zum Erben seiner Güter Siegfried, ben zweiten seiner Stiefsöhne, ernannt, welcher zugleich den Auftrag übernahm, das begonnene Werk seines Vorgängers fortzusehen. Nachsem Siegfried auch mit der Würde eines Pfalzgrasen bei Rhein bekleidet worden war, scheint derselbe ein sehr bewegtes Leben geführt zu haben. So mag es gekommen sein, daß er in der ersten Zeit seiner Regierung den ausdrücklichen Willen seines Stiesvaters durchzusühren unterließ. Von Neue getrieben faßte derselbe jedoch gegen das Jahr 1112 den löblichen Entschluß, das begonnene Werk endlich zur Aussührung zu bringen und das Versäumte wieder gut zu machen.

Sofort schon nahm er darauf Bedacht, durch Kaiser Heinrich V. die erweiterte Stiftung bestätigen zu lassen, was unter dem 15. April 1112 geschah. Siegfried ging indessen in seinem Eiser für die Erweiterung und Vollendung der Stiftung seines Vorgängers noch weiter, indem er die unmittelbar am See gelegene Burg der Herren von Laach abtragen ließ und die zur Burg gehörenden Güter der neu-



Fig. 2. Südöstliche Anficht der Rirche zu Laach.

gestisteten Abtei einverleibte. Bei der thätigen Borsorge des Pfalzgrasen schritt der Kirchenbau sowie die Fortsetung des Klosterbaues rüstig vorwärts. Indessen waren Kirche und Kloster in ihrer Ganzeheit noch nicht vollendet, als Pfalzgraf Siegfried 1113 an den Folgen der Wunden starb, die er im Kampse bei Warensted erhalten hatte.

Von seinem Sohne Wilhelm melden die Chronisten, daß er für die Stiftung der Abtei und den Weiterbau der Kirche keine besondere Vorliebe gezeigt habe. Dagegen nahm sich Hedwig, Gräfin von Are, wahrscheinlich Wittwe Gerhard's II. von Hochstaden, welche in der Nähe des Laacher See's die Burg zu Nickenich besaß, des weisteren Ausbaues des begonnenen Gotteshauses eifrigst an. Aller Wahrscheinlichseit nach rührt von der frommen Hedwig die Anlage des reich entwickelten westlichen Chortheiles und der beiden damit versbundenen Thürme her. Gleichsam als dritte Gründerin der Abteisfirche sand Hedwig auch in derselben ihre letzte Ruhestätte; vgl. Seite 18.

Bereits im Jahre 1138 bestätigte Innocenz II. die Gründung der Abtei Laach, verhieß derselben seinen besonderen Schutz und unterstellte die neue Stiftung der Negel des heil. Benedict, nach dem Borbilde der Abtei Cluny.

Nachdem das Eigenthum des Klosters sowohl durch Ankauf als durch freiwillige Schenkungen sich bedeutend vermehrt hatte, wurde endlich am 23. November 1156 durch Hillin, Erzbischof von Trier, die Einweihung der eben vollendeten Kirche unter der Anrufung der Himmelskönigin und des heil. Nicolaus seierlichst vollzogen.

Was die Entstehungszeit der einzelnen Theile des majestätischen Baues betrifft, so unterliegt es im Sinblick auf die Eingangs erwähnten geschichtlichen Angaben nicht dem mindesten Zweisel, daß die östliche Choranlage mit den beiden flankirenden Thürmen (vergl. den Grundriß unter Fig. 1 und den Aufriß des Oftchores unter Fig. 2), deßgleichen die öftliche Querschiffanlage der Frühzeit der Stiftung von Laach angehören und daß diese Bautheile mitsammt der Krypta (vergl. Fig. 5 und 6) in den ersten Jahrzehnten des XII. Jahrhunderts vollendet worden sind. Dafür spricht unter anderen die Unregelmäßigkeit der Unlage, die große Einfachheit der Detailformen und stellenweise die Unvollkommenheit in der technischen Ausführung, welche diese älteren Bautheile vor den jüngeren reich entwickelten Partien der westlichen Choranlage (vergl. Fig. 3) fennzeichnet. Auch die Gewölbconftructionen im öftlichen Chor stehen nicht im Mindesten im Einklange mit der Einwölbung des westlichen Querschiffes und der Gewölbeconftruction im Westchor. Während die öftliche innere



Fig. 3. Rordwestliche Ansicht der Kirche zu Laach.

Chorhaube aus der Hälfte einer einfachen platten Halbkugel besteht, zeigt sich im westlichen Chor bereits eine fünstlichere Wölbung mit Kappen. Betrachtet man die einfach nüchternen Bauformen im Innern und Aleuhern am östlichen Chorschluß, die harmonisch in allen ihren Theilen wie aus einem Guß gehalten sind, so dürfte man zu der Annahme sich hinneigen, daß dieser älteste Bautheil größtentheils seine Vollendung bis zum Tode des zweiten Stifters, des Pfalzgrafen Siegfried († 1113), gefunden habe. Die Bauthätigkeit der Gräfin Hedwig, der Wittwe Gottfrieds von Arras, welche als Wittwensit die nahe Burg Nickenich bewohnte, wurde sich, dem Vorhergefagten zufolge, auf den weiteren Ausbau des Langschiffes, namentlich aber auf die Anlage des reich verzierten westlichen Chores erstrecken, dessen Vollendung in seinen zierlichen, reich entwickelten Einzelheiten (vergl. Fig. 3) kaum vor der Weihung im Jahre 1156 erfolgt sein dürfte. Der Ausbau des äußerst zierlichen Vorhofes (pronaos) jedoch, der in Gestalt eines Quadrums an die westliche Chorhalle sich anlehnt (vergl. Grundriß unter Fig. 1 und Aufriß unter Kig. 3), war zweifelsohne nicht vollendet, als die feierliche Einweihung unter Erzbischof Hillin von Trier 1156 vollzogen murde. Die reiche Entwickelung der Kapitäle (vergl. die Abbildung des Innern unter Fig. 7), deßgleichen die mit großer Bräcision durchgeführte Wölbung dieses zierlichen narthex können als Belege betrachtet werden, daß diese Vorhalle erst gegen Schluß des XII. Jahrhunderts vollendet worden ift. Diesen drei Bauepochen reiht sich noch eine vierte an, in welcher die großen Klosterumgänge hergestellt worden sind, welche sich ehemals an das südliche Nebenschiff anschlossen, die leider aber im Anfange dieses Jahrhunderts niedergelegt wurden. Nach den einzelnen noch vorhandenen Wandansäten der Gewölbe 2c. zu schließen, dürften diese Kreuzgänge erft im XIII. Jahrhundert gebaut worden sein.

Uebereinstimmend mit den forms und zeitverwandten Domen zu Speier und Worms gibt sich auch die Abteisirche zu Laach als eine Pfeilerbasilika mit der Anlage eines doppelten Chores nach Osten und nach Westen zu erkennen. Unter der östlichen Choranlage als dem Hauptchor der Kirche dehnt sich die geräumige Unterkirche aus, zu deren Beschreibung wir sogleich übergehen werden, und setz sich unmittelbar an diese Chorapsis ein Duerschiff an, das als Kreuzsanlage ziemlich bedeutend hervortritt. Gleichwie die Chorhaube im Kundkreisschließt, so werden auch die Kreuzslügel von je einer kleinen Chorapside nach Osten hin abgeschlossen.

6

Die öftliche Apsis zeigt im Aeußern (Fig. 2) eine sehr einfache architektonische Ausstattung mit Lisenen und einer doppelten Arkaden-reihe. In den Arkaden der oberen Ordnung sind die rundbogigen Fenster angebracht, so zwar, daß Blendbogen und Fenster regelmäßig



Fig. 4. Inneres der Rirche zu Laach, nach Westen gesehen.

sich abwechseln. Das muschelförmige Dach der Apsis lehnt sich an die Abschlußmauer des verlängerten Mittelschiffes, welches, wie ge-wöhnlich, in diesem östlichen Gewölbjoche den Vorraum der eigent-lichen Apsis bildet.

In der Mauerdicke zwischen dem Hauptchore und den Nebensapsiden des Kreuzschiffes sind als Erdgeschosse der die Chorapsissstantirenden Chorthürmchen zwei kleinere Räume angebracht, die ihrer geringen Ausdehnung wegen wohl nicht füglich als Sakristeien ehemals kirchlich in Gebrauch gewesen sein dürften. Die Sakristeien,

7

die heute leider verschwunden sind, standen wahrscheinlich mit den ebenfalls heute zerstörten Umgängen an der Südseite und mit dem Duerschiff unmittelbar in Verbindung. Jene vierectigen Chorthürmschen zeigen in den drei Geschossen oberhalb des Kirchendaches eine so reiche architestonische Ausstattung, daß man versucht ist, ihren Ausbau nahe an die Mitte des XII. Jahrhunderts zu verlegen.

Parallel mit der Querschiffanlage am öftlichen Chor ift auch an dem Westchore ein Transept vorgelegt, welches jedoch nicht ausladet, sondern in grader Linie mit den Abschlüßmauern der Nebenschiffe liegt. Gleichwie die Vierung im Ostchor von einem Ausbau im Achteck überragt wird (vergl. Fig. 2), der im Junern nicht fugelsörmig ausgebildet ist, so erhebt sich auch über der entsprechenden Vierung des westlichen Querschiffes ein rechteckiger Ausbau (vergl. Fig. 3), der in seinem zweiten Geschoß sich verzüngend die quadratische Form beibehält und als Thurmanlage mit vier Giebeln bekrönt ist, in welche rhomboidensörmig der niedrige Dachhelm eingreift.

Nachdem die östliche Chorapsis, die unserer Vernuthung nach dem Beginne des XII. Jahrhunderts angehört, ohne die für die spätern romanischen Kirchen fast unumgänglich gesorderte Zwerggallerie vollendet worden war, mußte der Erbauer des westlichen Theiles der Kirche ebenfalls auf einen solchen architektonischen Schmuck verzichten, um den Westchor im Vergleich mit der östlichen Upsis nicht allzu reich erscheinen zu lassen. Gleichsam als Ersat dasür erhielt das untere Geschoß des westlichen Hauptthurmes, wie es bereits an dem östlichen Gegenstück geschehen war, eine offene Vogengallerie, die natürlich, ihrer Tragsähigseit wegen, nicht so ununterbrochen fortlausen konnte, wie dies bei den Zwerggallerien romanischer Apsiden der Fall ist.

Unstatt daß die flankirenden Thürmchen, wie bei kaft sämmtlichen rheinischen Kirchen romanischen Styls, unmittelbar zu beiden Seiten der Chorhaube sich erheben, treten dieselben zu drei viertel Theile zu beiden Seiten des westlichen Querschiffes als Nundthürmchen vor. Auf diese Weise gewinnt die Façade nach Westen, wie die Abbildung unter Fig. 3 zeigt, eine viel reichere und entwickeltere Physiognomie.

In ihrer architektonischen Ausstattung sind diese Thürmchen recht bemerkenswerth, und namentlich ist es der Uebergang aus der Nundsorm der Mauerumfassung zu dem achtseitigen Dachhelm, der charakteristisch genannt zu werden verdient und fast an kleinere Festungsthürmchen mittelalterlicher Burgen erinnert.

Die niedrigen Seitenschiffe haben im Aeußern eine der inneren Gewölbeconstruction entsprechende Eintheilung der Seitenwände durch slache Lisenen erhalten, wodurch die Stellung der Fenster nothwens dig eine regelmäßige werden mußte. Wir erwähnen dies des



Fig. 5. Grundrift der Arppta der Rirdje zu Laach.

halb, weil es sehr selten ist, daß die Fenster an den Nebenschiffen romanischer Kirchen, ohne dieses äußere Hilfsmittel der Mauereinstheilung, einen ganz regelmäßigen Abstand unter sich haben.

Wenn auch die Darstellung der Südostseite, die in Monographien seltener abgebildet ist, der malerischen Essette entbehrt, so ist dieselbe doch in archäologischer Hinsicht sehr interessant und lehrreich, weil hier das majestätische Bauwers dem Blicke des Beschauers mehr und mehr in allen seinen wesentlichen Haupttheilen klar und deutlich entgegentritt. Unter Fig. 2 haben wir deswegen den herrlichen Bau von der Südostseite in einer solchen perspektivischen Aufnahme wiederzugeben versucht, daß außer der kleinen westlichen Chorhaube sämmtliche Bautheile sich scharf markirt darstellen. Man nimmt auf dieser Gesammtdarstellung deutlich wahr die beiden Querschiffe am Osts und Westchor mit ihren dabei besindslichen klankirenden Thürmchen; auch die kuppelsörmigen Außbauten

über den Kreuzvierungen sehlen dem Bilde nicht. Außer dem Langschiffe und den Nebenschiffen treten bei dieser Wiedergabe unter Fig. 2 markirt hervor die östliche große Querschifffanlage nebst der hervorspringenden kleinen Nebenapside. Auch die östliche große Chor>nische mit ihrer architektonisch reichen Gliederung und Entwickelung fällt hier deutlich in die Augen, nicht weniger auch ein hohes gothisches Fenster mit Stabwerk, dessen Gegenstück sich an der Nordseite des Chores sindet. Wahrscheinlich sind diese Fenster, um mehr Licht für das Chorschiff zu erzielen, erst in einem späteren Jahrhundert hier eingesetzt worden, als man auch die jetzt niedersgelegten Kreuzgänge im Spitzbogenstyl erbaute. Auch die niedrisgen Fenster der Krypta sind auf unserer Abbildung ersichtlich.

In den meisten Abbildungen der Laacher Kirche, in der Kunstliteratur wohl eine der befanntesten unter den rheinischen Kirchen, ist der Gesammtwirfung wegen unser Monument am häusigsten von der Rordwestseite dargestellt; die Gruppirung des Ganzen wird bei dieser Darstellung (vergl. Fig. 3) auch noch dadurch erhöht, daß die zierlichen Umgänge des narthex, welche den Westchor umschließen, in ihrem Gesammtcomplex wiedergegeben sind.

Diese aus drei Säulengängen gebildete Vorhalle ift durchaus nicht mit den Kreuz- oder Umgängen zu verwechseln, wie deren sowohl aus romanischer als gothischer Bauepoche noch viele erhalten find. Lage, Ausdehnung und Zweck find verschieden. Die Kreuzgänge nämlich schlossen sich bei den freuzförmig angelegten Kirchen stets an eine der beiden Langseiten an, und auch in Laach dehnten sich die ursprünglichen Klostergänge, an der Stelle der heutigen, auf der Südseite der Kirche aus. Die Vorhalle dagegen, wie auch der Grundriß unter Fig. 1 es zeigt, bildet gleichsam eine Fortsetzung des Langschiffes der Kirche, und zwar nach Westen hin. Auch ist ihre Ausdehnung in jeder Hinsicht bedeutend geringer, als dies bei den Kreuzgängen der großen Benedictinerabtei der Fall gewesen sein wird. Endlich aber hat die Vorhalle eine ideale und symbo= lische Bedeutung, während die Kreuzgänge, was hier nicht umständlicher ausgeführt werden fann, in mancher Hinsicht einem praktischen Zwede dienten. Die Säulengänge des Laacher Bortempels, mit ihrer vierten Seite an den Westchor der Kirche sich anlehnend, umschließen einen viereckigen Raum, in welchem heute eine kleine Gartenanlage eingefriedigt ist, während hier ursprünglich, fast möchten wir es mit Bestimmtheit behaupten, ein aus Stein oder Metall funstvoll gefertigter Brunnen (cantharus) mit Wasserfünsten stand,



Fig. 6. Inneres der Arupta der Rirde zu Laach.

auch wohl eine Darstellung des ersten Menschenpaares. Als analoge Anlagen sind hier in Betracht zu ziehen der Borhof der Kirche von Sant Ambrogio in Mailand und der ehemalige Vorhof des karo-lingischen Münsters zu Aachen, so wie der heute noch bestehende karolingische Säulengang vor dem Octogonbau zu Essen. Wie hier und an vielen andern alten Kirchen, so sollte auch in dem Laacher pronaos das Paradies vorgestellt werden. Die Sünde der ersten Menschen ging auf alle ihre Nachsommen über, und nur durch das Wasser der Tause können sie den Eintritt in die Kirche Christi erlangen; daher der stets sließende Brunnen im Vorhose.

Die Vorhalle der Laacher Kirche, wie der Grundrif es andeutet, besteht aus elf Gewölbcompartinenten von verschiedener Ausdehnung. Nach innen wie nach außen (val. Fig. 7 und 3) öffnen sich die Säulengänge durch rundbogige Arkadenstellungen auf gedoppelten Säulchen aus schwarzem Schiefermarmor mit reich gearbeiteten Kapitälen. Einzelne dieser Gewölbjoche haben zwei, andere drei oder vier solcher Bogen. Die südliche Seite ist nach außen durch eine glatte Wand geschlossen: im Innern jedoch ist auch hier die Arkadenstellung durchgeführt, so zwar, daß die Blendbogen auf je einzelnen statt auf doppelten Säulchen ruben. In dem der Kirche zunächst gele= genen Joche der Nordseite, welches, gleich dem correspondirenden Joche der Südseite, nach außen und nach innen blind ist, sind die Säulchen der Arkaden nach unten länger als die der offenen Bogen: dafür aber sind sie in der Sockelhöhe dieser letteren mit den bekannten spätromanischen (und frühgothischen) Ringknäufen unterbunden. Den viereckigen Pfeilern sind Rundfäulen mit sehr mannigfaltig gestalteten Echblättern vorgesett, die auf ihren phantasievoll mit Laubornamenten, Thieren und Menschenfraten sculpirten Kapitälen die fräftig im Halbrund gestalteten Duergurten sowie die nur in scharfen Linien angedeuteten Kreuzrippen auffangen. Letztere bestehen in dem Gewölbjoche des an der Westseite gelegenen Einganges aus je drei verbundenen Halbrundstäben. Die ganze Vorhalle umzieht nach innen und außen ein fräftiges Bürfelgesims als oberer Abschluß der Mauern; unter demselben zieht sich ein auf zierlichen Kragsteinen aufsikender Rundfries hin. Die reichste architektonische Ausstattung erhielt das vorspringende Portal, welches bei Fig. 3 zu ersehen ist. In den Winkeln der schön gegliederten Thürpfeiler stehen Rundsäulen, aus denen Wulfte hervorwachsen, die in der mannigfachsten Ausstattung das Bortal rundbogig überwölben. Ihre Kapitäle sind mit reichem Sculpturschmuck geziert, der sich in hori-

## Die ehemalige Benedictiner-Mbteifirche gu Saach.

zontaler Linie über die ganze Breite der Thüreinfassung ausdehnt und in der wundervollsten Arbeit die unerschöpfliche Phantasie des Künstlers zur Schau trägt. Da ersieht man schwungvoll und sinnreich gearbeitete Laubornamente, vierfüßige Thiere in den merkwür-



Fig. 7. Inneres der Borhalle an der Kirche zu Laach.

digsten Stellungen, annuthig von Laub und Blüthen umrankte Bögel, phantastische Frazen von Menschen und Thieren. Sehr interessant ist eine kleine männliche Figur, die sich durch den Pferdessuß sogleich als Teuselchen ausweist. Der Vater des Vösen, mit wild aufstehendem Haar und troziger Miene, beschreibt mit dem Griffel eine Schriftrolle, die über seinen Knicen herunterhängt 1). Auf derselben liest man in schönen, spätromanischen Vuchstaben eingemeißelt: Peccata Rom. Da die Architektur und Sculptur der ganzen Vorhalle unwiderleglich auf den Uebergang vom XII. in das XIII. Jahrhundert weist, in welcher Zeit die Gauen des Iheinlandes durch den erbitterten Streit der beiden rivalisirenden deutschen Könige heimgesucht wurden, sollte man da nicht annehmen, daß der damas

<sup>1)</sup> Zwei ahnliche sigende Figuren, l'ange du bien et du mal von französ ischen Archäologen genannt, sindet man auch heute noch an der nördlichen Eingangslaube der Münsterkirche zu Bonn.

lige Abt der Benedictinerabtei Laach oder der ausführende Baumeister der Vorhalle, der vielleicht ebenfalls dem Aloster angehörte, sich zu der Partei des Hohenstaufen Philipp von Schwaben bekannte und deshalb den Teufel die "Römischen Sünden" aufschreiben ließ, die, nach der individuellen Auffassung des ausführenden Meisters, der Papst durch die Begünstigung Otto's von Braunschweig begangen hatte? Vielleicht deuten auf denselben Kaiserkrieg die beiden Figuren im Rücken des Teufels, die nach Art der Athleten den Oberkörper entblößt haben und sich mit verzweifelter Anstrengung gegenfeitig die Haare zerraufen. Ihre Gefichter sind nach innen gekehrt und deshalb nicht zu sehen; der Unterkörper ist mit einer Art von Schuppen oder Flügeln bedeckt. Der rundumlaufende Bogenfries ift über dem Portal in der mannigfaltigsten Beise ausgeziert und mit zwischengesetzten Ornamenten geschmückt. Das Dachgesims zeigt statt der Würfelbildung prachtvoll geschwungene Laubornamente, die sehr viele Aehnlichkeit mit den Dachgesimsen der westlichen und östlichen Chorthürmchen haben.

Um dem Leser eine ungefähre Vorstellung von der Einrichtung und Verzierung dieses Portals zu geben, welches bei Fig. 3 nur sehr undeutlich zu ersehen ist, veranschaulichen wir unter Fig. 8 das Südportal der Kirche zu Andernach. Dasselbe stammt aus gleicher Zeit mit der Laacher Vorhalle, ist jedoch in seiner Ausstatzung minder reich bedacht wie dieses.

Der nördliche wie der füdliche Säulengang endigt nach Westen in je ein reich geschmücktes Portal, welche die beiden Singänge zur Kirche bilden. Zwischen den im Zickzack vorspringenden Sinsäsungen dieser Portale sind je drei Paar Säulen mit schön behandelten Kapistälen angebracht, aus welchen rundbogige Wulste der mannigsachsten Arbeit hervorwachsen. Die beiden Portale erseten den großen Haupteingang, welcher durch die Anlage eines Westchores unmöglich gemacht wurde, oder welcher, wenn man will, in die westliche Façade der Borhalle verlegt ist.

Tritt man in das Innere der Kirche, so mischt sich mit dem Gefühl einer durch sehr einfache Formen erzielten Harmonie des Styles das Unbehagen der kalten Leere. Denn leider ist die schöne Kirche, obwohl ihre architektonische Wiederherstellung schon seit langen Jahren beendigt wurde, noch immer nicht ihrer gottesdienstlichen Bestimmung zurückgegeben. Ein moderner, in seinen Formen veruns glückter romanirender Altar und einige Steinüberreste aus der Zeit der letzten Restauration, das ist der ganze Inhalt des öden Gebäus

des. Nackte Wände und leere Räume, wo ehedem fromme Benedictiner-Mönche ein reges gottesdienstliches Leben unterhielten, erregen heute dem Besucher ein unangenehmes Gefühl der Nichtbefriedigung. Möchte es doch den Bätern der Gesellschaft Jesu, welche sammt ihren



Fig. 8. Sudportal der Pfarrfirche zu Andernach, gleichzeitig mit der Vorhalle der Kirche zu Laach.

Böglingen die Klostergebäulichkeiten und die Gartenanlagen der Benes dictiner bewohnen und benutzen, recht bald gelingen, auch in den Besitz der alten Abteitirche zu gelangen, damit das einzig schöne und vielbeschriebene Monument christlicher Baukunst seinem ursprüngslichen Zweck nicht länger mehr entsremdet bleibe.

Aber nicht allein der Mangel an jeglichem gottesdienftlichen Utenfil ist es, was den Eintretenden unangenehm berührt, sondern

ebenso sehr fühlt man sich, im Innern der Kirche, über das Gebäude felber enttäuscht. Zwar ist der Styl, mag er auch nicht gerade einer und derselben Zeit angehören, doch einheitlich und harmonisch: zwar sind die Verhältnisse edel und imposant: allein statt des bestechenden Formenreichthums, den das Aeußere der Kirche bietet, tritt uns hier in der Architektur eine so bescheidene Einfachheit ent= gegen, daß man sie fast nüchtern nennen möchte. Und in der That fühlt der Besucher, nachdem er durch den reichgearbeiteten Säulenaang der Vorhalle geschritten ist und in die Kirche eintritt, sich ein wenig ernüchtert: allein, es bedarf auch nur eines Blickes, um zu erkennen, daß der Baumeister statt der Dede, welche jett die Wände des Innern zur Schau tragen, eine ganz andere Ausstattung seines Werkes im Plane hatte. Er dachte sich das Innere seiner Kirche im glänzenden Gewande einer reichen polychromatischen Bemalung mit den mannigfaltigsten Ornamenten und Figuren. Deshalb nahm er Abstand von einer architektonischen Durchbildung und Berzierung, sondern schuf mit Absicht große glatte Mauerflächen, auf denen sich der Schmuck der Wandmalerei frei entfalten sollte. Nur dann. wenn diese Ausmalung streng nach romanischen Vorbildern und im Geiste des XII. Jahrhunderts erneuert worden, wie eine solche in jüngster Zeit in Maria-Capitol zu Cöln mit den besten Erfolgen consequent von Meisterhand durchgeführt worden ist, darf die Restauration der Laacher Kirche als vollendet betrachtet werden.

Das Hauptschiff der Kirche (vgl. die Abbildung nach Westen unter Fig. 4) besteht aus sechs Gewölbjochen, deren Kreuzgurten in der bekannten frühromanischen Weise nur angedeutet sind, während die Quergurten viereckig gehalten sind. Zum Tragen der Letzteren sind den schlanken Pseilern einzelne Rundsäulen vorgesetzt, deren Kapitäle mit Vögeln, Blättern, Blumen und geometrischen Musterungen in sehr interessantem frühromanischen Style seulpirt sind. Der untere Theil der Pseilerbündel zeigt die attische Base mit dem bekannten Eckblatt. Diese ganze untere Partie konnte erst in neuerer Zeit wieder freigelegt werden, nachdem der Laacher See einen Ubzugs-Canal erhalten hat und nicht mehr zu befürchten steht, daß seine übertretenden Wasser in die Kirche eindringen.

In den Nebenschiffen zeigen die Gewölbe dieselbe Constructionsweise wie im Hauptschiffe. Die Quergurten ruhen gegen das Mittelschiff hin auf drei an die Pfeiler sich anlehnende Rundsäulen, die mit einfachen Würfel-Kapitälen versehen sind; an den Außenwänden verlausen sie als flache Lisenen, die zwischen den kleinen Fenstern



Fig. 9. Grabinal des Pfalzgrafen Heinrich II., des Erbauers der Laacher Kirche.

niedersteigen, aber einige Fuß über der Erde durch ein gleichmäßiges Hervortreten der Wände untereinander verbunden sind und in dieser Weise größere vierectige Flächen für Wandmalereien einrahmen.

Auffallend ist es, daß die beiden Pfeiler, welche zum Querschiff hinführen, statt der vorgesetzten Rundsäulen nur einen einsachen viereckigen Vorsprung haben, welcher die Quergurte des Mittelschiffes trägt. An dem nördlichen Pfeiler sind die beiden dem Mittelschiffsugewendeten Kanten, etwa vier Fuß über der Erde, durch je ein eingehauenes romanisches Säulchen von drei dis vier Fuß Höhe unterbrochen. Die Sculpturen der Basen und Kapitäle sind noch recht gut zu erkennen. Sehr wahrscheinlich bilden diese beiden Säulchen die Ueberreste eines steinernen Lektorium (ambo) aus dem Beginn des XII. Jahrhunderts.

Das Querschiff ist um mehrere Fuß niedriger als das Mittelsschiff gewölbt, hat jedoch die gleiche Breite. Zeder der beiden Seitenarme des Querschiffes ist gleichsam als selbständige Kapelle behandelt, indem nach Osten hin je eine halbrunde Apsis ausgebaut ist, die in der Mitte dieser Kreuzarme, also nicht in gerader Fortsetzung der Rebenschiffe liegen. Sin einsaches vorspringendes Gesims beim Ansat des halbnunschelförmigen Obertheiles ist die einzige Zierde dieser Apsiden: im Uedrigen sind sie ganz flach gehalten. In dieser Hinsicht stimmen sie überein mit der Apsis des Hauptchores, die heute leider einen sehr starken Riß zeigt. In der obern Abtheilung dieser Hauptapsis sind drei rundbogige Fenster angebracht, die untere ist mit einer blinden Arkadenstellung auf Rundsäulen geschmückt. Diese Säulen zeigen auf ihren Kapitälen strengromanische Sculpturen; auf einem der Kapitäle aber liest man folgende Inschrift:

Prolepotens uirgo petimus pro munere largo da tibi submisse celos Hedwich comitisse.

Jungfrau und Mutter des Höchsten! wir flehen: für die reichsliche Gabe

Schenke der Gräfin Hedwig die Freuden des ewigen Himmels.

Wir brauchen wohl nicht daran zu erinnern, daß jene Gräfin Hedwig von Are gemeint ift, welche sich, wie oben erzählt wurde, um den Bau der Benedictinerkirche zu Laach in so ausgezeichneter Beise verdient gemacht hatte.

Von den beiden großen Fenstern mit einsachem frühgothischem Masswerf, die in dem Vorraum der Ostapsis, der Verlängerung des Mittelschiffes, angebracht sind, wurde bereits oben gesprochen.

Der Boden dieses eigentlichen Chores, der einige Stusen tiefer liegt als die Apsis, zeigt einen aus den verschiedensten geometrischen Figuren recht zierlich zusammengesetzten und sehr gut erhaltenen Steinbelag.

Nur unter diesem öftlichen Chortheil erstreckt sich die Krypta, indem sie in grader Linie unter dem Triumphbogen des Chores abschließt. Wie die Abbildung des Grundriffes unter Fig. 5 dies flar veranschaulicht, sind Treppenstiegen als Gingange zu beiden Seiten des Chores einmündend in die kleinen flanfirenden Thurmchen angebracht, so daß ursprünglich die Wand unmittelbar unter dem Triumphbogen des Chores geschlossen war. Drei Baar freistehende Säulenmonolithe theilen im Innern die Unterfirche in drei Schiffe von ungleicher Breite. Die Gewölbe entsprechen genau denen der Oberkirche, indem die Quergurten viereckig, die Kreuzrippen aber nur in icharfen Ranten angedeutet find. Die meiften Säulen tragen einfache Würfelfapitäle; nur die der beiden Säulen, welche am Eingang zu der höher gelegenen Chorrundung, also in unmittel= barer Nähe des Altares stehen, sind reicher sculpirt und zeigen in ihren romanisirenden Ornamenten Untlänge an die corinthischen Kapitäle des flassischen Alterthums. Die Säulenschafte ruhen auf attischen Basen, deren nur vier das befannte Ed und Füllblatt zeigen. Die ganze Unlage, Anordnung und das Gewölbsyftem der schönen Krypta, nicht weniger die beiden charafteristisch sculpirten Rapitale und die Formation der Bafen durften zum Beweise dienen, daß die Arypta der ersten Bauperiode zu Laach angehört und daß dieselbe mahrscheinlich noch in den Tagen des Stifters Pfalzgraf Heinrich II. unmittelbar vor Schluß des XI. Jahrhunderts ihre Vollendung gefunden hat. Erwähnenswerth ift ein in Die Mitte des Bodens eingelaffener rechtediger großer Stein, der mit einem breiten Rande umzogen ift und sowohl in diesem Rande als auch in der Mitte eine Menge von durcheinanderlaufenden fingerbreiten Streifen zeigt, deren Kanten nur wenig vertieft ausgehauen sind. Die bizarren und feltsamen Figuren, welche durch diese Linien gebildet werden, scheinen fast das Weader des Steines nachahmen zu wollen. Vor furzer Zeit besuchten die Laacher Kirche zwei franzöfifche Archäologen, welche die Steinmetzeichen vor dem XII. Jahr= hundert zu einem besondern Studium machten und mit den Mitteln ihrer Regierung eine größere Reise angetreten hatten, um alle hervorragenden Monumente jener älteren Perioden darauf hin zu untersuchen. Sobald dieselben des gedachten Steines ansichtig wurden, erklärten sie sosort, daß dies ein Grabstein aus karolingischer Zeit sei. Mehrere ganz ähnlich dessinirte Steinplatten, deren Abbildungen vorgelegt wurden, schienen diese Ansicht zu bestätigen. Auch zeigten die gedachten Archäologen ganz unwiderleglich aus dem theilweisen Fehlen des Nandes, daß der Stein ehemals die Form eines Trapez gehabt habe, dessen obere Seite schmäler war als die untere. Woher der Stein nach Laach gesommen, ist unbekannt; der übrige Theil des Bodenbelegs hat durchaus nichts Alterthümliches.

Im Westen der Kirche ist eine auf zwei Säulen (vgl. Fig. 1) ruhende Empore gleichzeitig mit diesem ganzen Bautheile angesbracht worden; auch der Abschluß zur Kirche hin ist ursprünglich (vgl. Fig. 4). Diese Emporbühne dehnt sich auch über die westslichsten Joche der Nebenschiffe und über die Westapsis aus. Zwischen den beiden Säulen, welche die Bühne tragen, befindet sich das höchst interessante Grabmal des Stifters der Kirche, von welschem sogleich die Rede sein soll.

Die meisten ehemaligen Stifts- und Abteifirchen in der Kölnischen Erzdiöcese verdanken ihre Erhaltung vor der Zerstörungswuth in jenen traurigen Tagen, die unmittelbar auf die französische Revolution gefolgt find, dem glücklichen Umstande, daß aus den kleineren Pfarrfirchen der Gottesdienst in die größeren Stifts- oder Abteikirchen übertragen wurde. Durch diese Umwandlung von ehemaligen Stiftsfirchen in Pfarrfirchen hat sich auch ein guter Theil des ursprünglichen innern Mobilars und der gottesdienstlichen Geräthe und Gefäße derselben noch erhalten. Das eben Gesagte findet indessen leider keine Unwendung auf die Abteifirche Laach und ihre innere decorative Einrichtung und liturgische Ausstattung. Reines der rheinischen monumentalen Bauwerfe hat nämlich so große, unersetliche Verluste erlitten, keine der älteren rheinischen Kirchen ist nach den vielen Stürmen und Verwüftungen im Anfange Dieses Jahrhunderts hinsichtlich ihres kunstreichen Mobilars im Junern so gründlich ausgeleert worden, wie die Stiftung des Pfalzgrafen Heinrich II. Nachdem die Aufhebung der Benedictiner-Abtei Laach im Anfange dieses Jahrhunderts erfolgt war, scheint das herrliche Baudenkmal und sein prächtiges, funstvolles Mobilar längere Zeit bindurch herrenlos gewesen zu sein. Aus mündlichen Berichten geht hervor, daß unter die letten Abteibewohner die metallischen und textilen Ornate der Rirche vertheilt worden sind, als sie den französischen Sansculotten als gute Beute anheimzufallen drohten. Was den reichen Kunft= und Reliquienschatz der Laacher Kirche anbelangt, so rührte derselbe



Fig. 10. Romanischer Thurm zu Laach.

theilmeise von den Schenfungen des Nitters von Uelmen her. Als derselbe nämlich aus dem Orient mit Reliquien reich versehen in seine Heimath an den Rhein zurückgekehrt war, bereicherte er durch kunstreich ausgestattete Reliquiarien den Schatz vieler rheinischen Kirchen, unter welchen die Abtei Laach wohl nicht die letzte gewesen seiner geschichtlichen Angabe des Lachener Generalvicars Font zussolge, einer geschichtlichen Angabe des Aachener Generalvicars Font zussolge, ein kleines Reliquienkreuz aus dem XVI. Jahrhundert in den Besitz des Aachener Münsters. Da unseres Bissens seines der älteren Schatzerzeichnisse, welches die Werthstücke des ehemaligen reichen Schatzes der Abtei der Reihe nach aufzählt, auf uns gestommen ist, so dürste es schwerlich mehr gelingen, den Nachweis zu sühren, ob und welche Reliquiarien, von der Schenkung des Ritters von Uelmen herrührend, sich bis zur Aushebung der Abtei in dem Sacrarium daselbst noch erhalten hatten.

Gleichsam als Ersat für das verloren gegangene firchliche Mobilar und die vielen funstreichen Monumente, die als Beweiß für den Kunftsinn dahingegangener Geschlechter sich in unserer Abteilirche noch bis Schluß des vorigen Jahrhunderts erhalten hatten, findet man heute noch in dem westlichen Theile der Kirche das Grab des Stifters in Form einer prächtigen, reich stulpirten Tumba erhalten, welche von einem merkwürdigen baldachinartigen Aufbau, der von sechs Säulen getragen wird, umgeben und eingefaßt ist. Der Erbauer der Kirche, Pfalzgraf Heinrich II. ist, wie unsere Abbildung unter Fig. 4 und Fig. 9 in verkleinertem Maakstabe es andeutet, als haut-relief in liegender Stellung auf einem Sarkophag ersichtlich, welcher an den vier Flachseiten mit einem gothischen Sprossenwerk verziert ift. Alle durch dieses Sprossenwerk gebildeten Felder, je sechs auf den Lang- und je zwei auf den Schmalseiten, haben dieselbe und fast stereotype Bemalung. In den Viervässen nämlich find einzelne Benedictiner-Achte mit Stab und Buch dargestellt, mährend in den beiden Nischen unterhalb dieser Bierpässe je zwei Benedictinermönche zu ersehen sind, die ein Buch in den Sänden Als Stifter hält der Pfalzgraf in seiner Rechten das Modell der Laacher Kirche. Un seiner linken Seite hängt ein langes Schwert, ein kurzer Dolch und eine in viele Falten zusammengelegte Tasche. Um den oberen Theil des Körpers zieht sich eine kleeblattförmige Umrahmung, überragt von einem dreieckigen Giebel mit Blätterfrabben und abschließender Kreuzblume. In den beiden Eden zu Häupten des Pfalzgrafen sind Wappenschilder angebracht, rechts der goldene Löwe im blauen Felde, links der silberne Adler im rothen Felde. Dieselben Wappen fehren auch zu beiden Seiten eines spätgothischen Bildes des h. Benedictus wieder, meldes auf dem südweftlichsten Pfeiler des Hauptschiffes gemalt ift. Ebenso stütt sich der liegende Pfalzgraf mit dem einen Fuß auf einen Löwen, mit dem andern auf einen Adler. Unstreitig rührt der Sarkophag aus dem Schlusse des XIII. Jahrhunderts her; dafür sprechen die Maßwertformen der Seiten und des obern Ziergiebels, die Form der Wappenschilder und die ganze Stylistrung des mehr als lebensgroßen Bildwerkes. Der baldachinartige Oberbau indessen, der sich, von schlanken Monolithen getragen, über dem Sarkophag wölbt, zeigt in seiner originellen Construction und in seiner charafteristischen ornamentalen Ausbildung die beginnende Entartung und den Ausgang der romanischen Formenwelt, wie solche in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts am Rheine auf dem Gebiete der Architeftur und Sculptur zum Ausdrucke kommt. Die Säulen zeigen durch die Behandlung ihrer Kapitäle, daß sie alle derselben Zeit, dem Ausgange des XII. Jahrhunderts, angehören. Bon den beiden Säulen, welche zu Säupten des Pfalzgrafen stehen, ruht die eine auf zwei Löwen, die andere auf zwei Adlern. Im Innern erhält der Aufbau ein mehr constructives Ansehen durch die zwölf Gewölbrippen, die sich halbbogenförmig vereinigen. Um chronologisch den Sarkophag mit dem oberen Aufbau in Einklang zu bringen, hat man von befreundeter Seite zu der gewagten Annahme sich veranlaßt gesehen, daß in der zweiten Sälfte des XIII. Jahrhunderts, als die Gothik bereits constructiv ihren Formengang durchgemacht hatte, ein jüngerer Meister den Sarkophag entworfen und ausgeführt, während zu gleicher Zeit ein älterer in den liebgewonnenen spätromanischen Formen seiner Jugend den ciborienförmigen Aufbau durchgeführt und vollendet habe. Anderen hat es scheinen wollen, als ob ehemals unter dem zierlichen baldachinförmigen Aufbau nicht die Tumba sich befunden habe, sondern daß dieselbe etwa von einem Ciborienaltar oder aber von einem heiligen Grabe herrühre, wie man solche constructiven Unlagen im Ruppelbau, als Reminiscenzen an das heilige Grab, nach Ablauf der Kreuzzüge in größeren Kirchen Deutschlands und Frankreichs zur Ausführung gebracht hat. Doch scheint durch das Vorkommen der Adler und Löwen bei den Säulen des Baldachins erwiesen zu fein, daß zwischen diesen und dem Sarkophag (oder deffen Vorgänger?) eine innigere Beziehung

stattfinde. Indem wir die Untersuchung über die ursprüngliche Anlage und Bestimmung dieses ciboriensörmigen Baldachins hier noch als ungelöst bei Seite lassen, bemerken wir nur noch, daß diesseits der Alpen ein ähnlicher zierlicher Ausbau aus dem Ausgange der romanischen Kunstepoche kaum mehr sich vorsinden dürste, der hinsichtlich der originellen, constructiven Anlage mit dem unter Fig. 9 abgebildeten in Vergleich treten könnte.

Am Schlusse dieser allgemeinen Besprechung der bauprächtigen ehemaligen Abteifirche von Laach veranschaulichen wir unter Fig. 10 aus den Gartenanlagen der Klostergebäude die perspectivische Abbildung eines fleinen Thurmes, blos aus zwei Geschoffen mit aufgesetten Giebelfeldern und Thurmhaube bestehend, der in den spätromanischen Formen aus dem Schlusse des XII. Jahrhunderts gehalten, mit der thurmförmigen Ucberbauung des westlichen Chores sowie mit dem Bau der Umgänge des Baradicjes chronologisch als gleichzeitig anzuseken ist. Die Kapelle, welche heute an demselben angebaut ist, ist dem h. Joseph geweiht. Leider aber fehlt die ursprüngliche kapellenförmige Anlage zu diesem Thurme, der mit ähnlichen Thurmen mehrerer niederrheinischen Kirchen aus dem Schlusse des XII. Jahrhunderts durchaus übereinstimmt. Da man in unmittelbarer Nähe größerer Benedictiner-Abteien und zwar meistens auf Friedhöfen fapellenförmige Unlagen zuweilen vorfindet, welche, häufig als Kuppelfirchen in Centralform gehalten, als Grabesfirchen dem Batron der Verstorbenen, dem h. Michael geweiht waren, so liegt die Vermuthung nahe, daß auch die ehemalige, zu diesem kleinen Thurme gehörige Kapelle als Todtenkapelle zum Zwecke der Beerdigung der verstorbenen Mitglieder des Ordens gedient habe. Diese Vermuthung ist um so wahrscheinlicher, da auch heute noch daselbst die Gruft der Jesuiten, der jetigen Besitzer der Alostergebäulichkeit, sich befindet.



Der Dom bon Limburg.

Stifter ber Solgidnitte: Seine Bijdoflide Unaben Dr. Beter Sofenh Blum, Bifdof von Limburg.

## I. Geschichtliches.

Der thurmreiche Dom von Limburg auf einer schroffen Felsenhöhe am User der Lahn, mit dem alterthümlichen Schlosse der städtischen Dynasten zur Seite und im Hintergrunde, war von jeher ein Gesenstand vielsacher Ausmerksamkeit der Freunde der Kunst und des Alterthums. Derselbe hat in fast allen Werken über christliche Kunst eine mehr oder minder eingehende Beschreibung, überall aber ungetheiltes Lob und Bewunderung als eines der vollendetsten Bauswerke mittelalterlicher Kunst gesunden. Und das mit Recht, nach dem alten Sprüchworte: Omne trinum persectum. Denn das jezige unübertressliche Bauwerk ist das dritte, welches in einem Zeitraum von vier Jahrhunderten in immer steigender Schönheit auf demselben Plaze sich erhob, damit endlich dieser dritte Tempel des Herrn mit

seiner Herrlichkeit die Stürme der Jahrhunderte überdauern und allen fünstigen Geschlechtern ein Gegenstand der Freude und der Erbauung sei.

Daß das große Kelsenplateau, auf welchem jest Burg und Dom sich erhebt, schon frühzeitig für öffentliche Bauten benutt worden sei, ift mehr als wahrscheinlich, und sollen in der That die Römer unter Drusuß hier ein Castell angelegt haben, als sie von Selzia aus ihre Züge gegen die Sicamberer unternahmen, wie sie auch ein ähnliches bei Neuhof am Pjahlgraben errichtet hatten. Auch weist die bis heute erhaltene Bezeichnung dieses Kelsrückens als Caftell auf diese römische Befestigung bin. Unter dem Schute dieses römischen Caftells sammelte sich frühzeitig eine ziemlich ftarke Bevölkerung an, die zu einem Gemeindewesen sich ausbildete. So kam es, daß bereits in der Mitte des neunten Jahrhunderts Erzbischof Setto von Trier (814-847) die erste Kirche auf dasiger Stelle consecrirte, wie es das Necrologium von St. Caftor zu Coblenz 1) ausweist, mährend der Dienst von den Canonifern des benachbarten Archidiaconats Ditfirchen versehen wurde. Da zur selbigen Zeit Gaugraf Gebhard die auf den Trümmern der Römerburg errichtete "Lintburc" inne hatte, so wird wohl auch er der Erbauer dieser ersten Kirche gewesen sein. Doch scheint diese erste Kirche für die stets wachsende Bevölkerung Limburgs bald zu klein und für die Bedeutung des Ortes als Sit des Gaugrafen des Niederlahngaues nicht stattlich genug gewesen, auch die Bersehung des heil. Dienstes durch eigene Geistliche nothwendig geworden zu sein. Denn bereits im Anfang des 10. Jahrhunderts, ungefähr um das Jahr 909, gründete der Gaugraf Konrad Kurzi bold, welcher den Beinamen "der Weise" führte und wegen seiner Tapferkeit ebenso wie wegen seiner Treue, mit der er dem Kaiser Konrad ergeben gewesen, berühmt war, ein nach der Regel Chrodegangs eingerichtetes Collegiatstift und erbaute an der Stelle der erften Kirche eine zweite, welche in der Urfunde als Basilika bezeichnet wird, unter welcher wir uns also eine ziemlich geräumige, länglich viereckige, mehrschiffige, auf einer Säulen- oder Pfeiler-Arkade ruhende Kirche mit flacher Decke zu denken haben, von welcher aber eine weitere Beschreibung zu geben unmöglich ist, da dieselbe durch den dritten Kirchenbau gänzlich und bis auf den letten Rest beseitigt wurde. Stift und Kirche hatten sich von Anfang an hoher

<sup>1) 27.</sup> Maii: G. Julii. Mr. Obiit Hetto archiepiscopus Trev., qui consecravit ecclesias St. Castoris, St. Georgii in Limpurc et St. Beati. (Bahricheinlich) die alte Kirche von Ballendar.)

Gönner zu erfreuen, da bereits Raiser Ludwig der Fromme im Jahre 910 durch eine in Frankfurt ausgestellte Urkunde die von Ronrad Kurzibold gemachte reiche Schenfung bestätigte, und Berzog Konrad sowie Raiser Konrad I. dieselbe wesentlich vermehrten. Auch Raiser Heinrich IV. und Pfalzgräfin Adelheid wendeten dem Stifte neue Schenkungen zu, so daß es bald zu Reichthum und Macht gelangte, wie denn auch der Propst des Stifts zugleich Schutzherr der Stadt war, bis endlich der Kaiser, im Beginne des 13. Jahrhunderts, der Stadt einen Schirmvogt gab, der sich Dyna ft von Limburg nannte. Der mehrfach behauptete Besuch dieser zweiten Rirche durch Raiser Otto I. und seine Gemahlin Editha im Jahre 936, sowie ein zweiter durch Kaiser Konrad II. im Jahre 1026 sind als unhiftorisch nachgewiesen, da unter dem von Letterem zur Feier des Weihnachtsfestes aufgesuchten Limburg das von ihm erbaute große Kloster Limburg an der Hardt zu verstehen ift, woselbst auch die Begräbniffeierlichfeiten für denselben gehalten wurden.

Aber auch dieser zweite Kirchenbau, die Konradische Basilifa, mußte nach drei Jahrhunderten einer dritten, noch größeren Kirche, dem jetigen Dome Platz machen. Unter den Gründen, die zu diesem dritten Neubau mitgewirkt haben, mag neben der Baufälligkeit der dreihundertjährigen alten Kirche auch vor Allem der Umstand mitgewirft haben, daß die seitherige tleine Pfarrfirche von St. Nicolaus, am füdlichen Abhange des Berges gelegen, da, wo die jetige Franziskanerfirche steht, der wachsenden Bevölkerung nicht mehr genügte, und daß in der Stiftsfirche zugleich auch der Gemeinde eine größere, den Bedürfnissen entsprechende Pfarrfirche erbaut werden sollte, wie denn in der That die Pfarrfirche am Tage der Consecration der neuen Stiftsfirche mit allen ihren Rechten in dieselbe übertragen und die alte Pfarrfirche den mittlerweile nach Limburg berufenen Franziskanern überlaffen wurde, welche diefelbe im folgenden Jahrhundert niederriffen und durch die jegige große Kirche ersetten. MIS Erbauer diefer neuen Stifts- und Pfarrfirche, die gleichfalls wie die beiden vorhergehenden Kirchen zu Ehren des heil. Georg errichtet wurde, steht unzweiselhaft ein Graf Heinrich da, indem er in authentischer Beise auf der in Blei gegrabenen Inschrift des im Hauptaltare befindlichen Reliquien-Räftchens als folcher bezeichnet wird 1). Wohl hat man lange Zeit einen gewissen Grafen Heinrich II.,

<sup>1)</sup> Alls im Jahre 1777 die gesammte Kirche im Style der Renaissance restaurirt und auch der ursprüngliche sogenannte Ciborienastar des Chores durch einen kleinen

mit dem Zunamen "der Neiche," von Nassau (1197—1247), von welchem die beiden Hauptlinien des Nassausschen Fürstenhauses, die Walramsche und Ottonische abstammen, sür diesen Erbauer der Kirche gehalten, weil er die reichen Mittel besaß, um ein so herrliches, kostspieliges Bauwerf aus eigene Kosten auszusühren. Diese bis jest allgemein verbreitete Ansicht hat jedoch den einen gewissen Umstand gegen sich, daß Heinrich von Nassau zu jener Zeit weder Bestungen noch Berechtigungen in Limburg besaß, also auch außer allen Beziehungen mit dem Collegiatstift ad St. Georgium und mit der Stadt Limburg stand und weder die Pflicht hatte eine neue Pfarzstirche zu bauen, noch auch das Necht, den ganzen Stiftsbau in Folge des neuen Kirchenbaues zu verlegen.

Das Alles fonnte nur ein wirklicher Beherrscher Limburgs, und dieser war damals Graf Heinrich von Isenburg, dessen Name mit der Bezeichnung als Herrn von Limburg durch 41 Jahre, von 1179 bis 1220, urfundlich vorkommt, und der seine Grabstätte in der Kirche des Klosters Romersdorf, deffen Bogt und Schirmherr er war, gefunden hat 1). Er selbst, aus der Gerlachschen Linie des Grafengeschlechtes der Jenburger stammend, die zugleich Herren von Limburg waren, gründete die Linie Jenburg-Grenzau, und war mit Ermgard, einer Tochter des letten Grafen von Cleeberg vermählt, welche ihm reiche Besitzungen in der Wetterau beibrachte und ihn somit im Berein mit dem bereits reich gewordenen Stifte zum h. Georg in den Stand fette, ein fehr prachtvolles, im reichsten Style damaliger Zeit errichtetes Gotteshaus zu bauen. Sein Sohn Gerlach wurde der Stifter der Jenburgischen Linie zu Limburg an der Lahn, deren lettes Glied, Gerlach IV., Herr zu Limburg und Domdekan zu Trier, diese seine Herrschaft im Jahre 1414 au Rurtrier verkaufte, seit welcher Zeit sodann Stift und Stadt Limburg unter

anderen Altar ersetzt wurde, fand sich, in den Altar eingefenkt, ein kleineres, die heilige Grabkirche zu Jerusalem darstellendes Relignienbehältniß von Blei, welches die in den Schriftzügen des 13. Jahrhunderts abgefaßte Inschrift trug:

Amplus in angusta jacet hic thesaurus in arca,

Copia Sanctarum quam maxime reliquiarum,

Qua Comes Henricus Structurae conditor hujus

Largus larga sui cumulavit munera templi.

Haec Domini testes concordant pace fideles,

Per quos virtutis pax et medicina salutis

Exuberat pura lotis baptismatis unda.

<sup>1)</sup> Bergleiche hierüber die Abhandlung von Dr. Karl Schwarz in den Miscellen zu sen Annalen des Naffanischen Alterthums-Bereins.



Fig. 1. Grundriß des Domes zu Limburg.

Trierische Obedienz kam und darin blieb, bis der Aurstaat selbst aufshörte. Dieser Heinrich von Isenburg also und kein Anderer ist der Erbauer des Domes, und dem jest noch in fünf Linien blühenden erlauchten Hause der Grafen von Isenburg gebührt der Ruhm und der Dank der Mit- und Nachwelt, ein so mustergültiges, in weiten deutschen Landen seines Gleichen suchende Bauwerk zur Ehre Gottes errichtet zu haben.

Wann aber Graf Heinrich diesen Bau begonnen habe, darüber existiren keinerlei historische Nachweise, und läßt nur der eigenthümsliche Styl des Baues schließen, daß er nicht vor dem Beginn des 13. Jahrhunderts seinen Anfang genommen habe.

Defigleichen ist auch die Zahl der Jahre unbekannt, während welcher an dem Werke gebaut wurde. Nur zwei Thatsachen stehen sest, daß der Bau nämlich ohne große Unterbrechung, wie sie bei größeren Kirchenbauten jener Zeit öfter vorgekommen, ausgeführt und als ein Werk aus Sinem Gusse vollendet wurde, weil sich keinerlei stylwidrige Abweichungen vom Grundplane in ihm sinden, und alles Stylwidrige späteren Ursprungs ist; und daß weiterhin die Kirche im Jahre 1235 vollendet war, weil sie in diesem Jahre nicht nur vom Erzbischof Theodorich von Trier, welcher im gleichen Jahre auch die Kirche von Boppard und mehre andre am Rhein consestrite, eingeweiht wurde, da er in dem Siegel des eben besprochenen im Hauptaltare verwahrten Reliquienbehälters als Consecrator erscheint, sondern weil auch in diesem Jahre urfundlich die Pfarrfirche in die neue Stiftsfirche übertragen worden ist, welcher Uft sicherlich mit der Consecration zusammensiel.

Gleichzeitig mit diesem Neubau der Stiftsstirche ging auch eine wesentliche Veränderung mit dem Stifte und seinen Vaulichkeiten vor. Herzog Konrad hatte nämlich das Stift zum h. Georg für eine vita communis nach der Regel Chrodegangs eingerichtet, und die Stiftsbauten für das gemeinsame Leben der Geistlichen an den östlichen Theil der Stiftssirche angeschlossen. Mit Veginn des 13. Jahrhunderts jedoch, zur Zeit da die neue Stiftssirche gebaut wurde, hörte auch in Limburg das gemeinschaftliche Leben der Canoniser auf, wie dies anderwärts bereits schon früher geschehen war, und bezogen dieselben, da deren Zahl sich in Folge dessen bald sehr vermehrte, selbstständige Wohnungen in der Stadt, außerhalb der Ringmauern der Kirche und der Burg. Die alten Stiftsbauten aber an der Kirche famen in den Besit der Grasen von Isenburg, später der Dynasten



Fig. 2. Nordöstliche Unsicht des Domes zu Limburg.

von Limburg, bis endlich im Jahre 1379 ein großer Brand die fämmtlichen öftlich gelegenen Stiftsbauten zerftörte.

Da jedoch, trot der Auflösung des gemeinschaftlichen Lebens, das Stift stets eine geiftliche Genoffenschaft blieb, welche von jest an unter einem Decanus Capituli ftand und in gewissen Zeiten gemeinschaftliche Zusammenfünfte halten mußte, so wurde mit dem Neubau der Stiftsfirche zugleich, und zwar an der nördlichen Seite derselben, ein Refectorium und Empfangsfaal, und mehrere andere Näumlichkeiten, welche zulett als Stiftsschule benutt wurden, verbunden. Dieselben haben sich in enger Verbindung mit der Kirche und dem nördlichen Thurm bis in den Anfang dieses Jahrhunderts erhalten, wo sie denn wegen Baufälligkeit, jedoch nicht ohne die Kirche und den Thurm zu beschädigen, abgelegt wurden. Seit jenem obenerwähnten Brande des Jahres 1379 war der Dom wohl noch oftmals in großer Gefahr, da er mit der vielbewegten Geschichte der Stadt Limburg, die fast unter allen Kriegen zu leiden hatte, enge verbun= den war. Sogar noch in den letten französischen Kriegen Napoleons I. diente er der geängsteten Bevölkerung als sicherste Zufluchtsstätte aber stets entging das in allen Jahrhunderten seines Bestandes bewunderte Bauwerk der Buth der Zerstörung durch Keindeshand. Rur einmal, am Ende des vorigen Jahrhunderts, hat der himmel selbst seinen Blitz gesendet, das Dachwerk der Hauptkuppel und eines der nördlichen fleinen Seitenthürme in Asche gelegt, ohne jedoch dem Hauptbau und seinem Mauerwerk weiteren Schaden zuzufügen. Diesem besonders günstigen Schieffale verdankt es denn auch unser Dom, daß er sich wie wenige seines Gleichen durch die Sahrhunderte anderer Stylperioden rein und jungfräulich erhalten und seine ursprüngliche Schönheit wenigstens in seinen architektonischen Gliedern vor jeder fremdartigen Bermischung bewahrt hat.

## II. Architektur.

Wer den Plan zum Dom entworfen habe, ist geschichtlich nicht nachzuweisen, wie denn die mittelalterlichen Baumeister nicht darzuf sahen, ihren Namen zu verewigen. Das Wert selbst sollte ein ewiges sein, und den Ruhm des Ewigen verkünden. Doch ist, wie sich dies auch an andern monumentalen Bauwerken des Mittelsalters sindet, das Brustbild des Baumeisters zur linken Seite des Hauptportals gegenüber dem Brustbilde des Stifters der Kirche,

des Grafen Heinrich von Jsenburg, oberhalb der Säulenstellung in der Weise angebracht, daß er, auf seinen Stab gestützt, von seinem Werke auszuruhen und dem Urtheile der Borübergehenden und Einstretenden zu lauschen scheint. Aller Wahrscheinlichkeit nach enthält der charakteristische Kopf dieser aus der Zeit der Erbauung stammenden Statuette Portraitähnlichkeit, und hätten wir demnach in ihm einen ruhigen, ernsten, bereits in Jahren vorgeschrittenen Mann zu suchen, von dem Mechtelius (Mecht. Prod. Hist. Trev. p. 1060) mit Recht sagt:

Des Baumeisters Name ist unbekannt, Man sindt seines Gleichen nit in dem Land.

Der Bau scheint rasch gefördert worden zu sein, da, wie bereits oben bemerkt worden, der ursprüngliche Plan mit Ausnahme des südlichen Arms des Querschiffes keinerlei wesentliche Veränderung erlitt, was in der damaligen Zeit, wo der gothische Styl schon mit Macht die romanischen Formen zu verdrängen suchte, bei einem Stillskande von 10—20 Jahren wohl sicher eingetreten wäre.

Mit jener süblichen Giebelwand des Duerschiffes aber scheint der Ban für die damalige Zeit seinen Abschluß und seine Vollendung gefunden zu haben, da einestheils die beiden kleinen Ekkhürme, wie sie auf der Nordseite sich sinden, hier sehlten, nur sundamentirt waren, und erst im Jahre 1865 ausgeführt wurden, und da anderersseits die ganze Süd-Fronte viel einsacher als die entsprechende Nordstronte angelegt, nur mit Einer Gallerie statt mit zweien versehen und in so schlechtem Mauerwerf ausgeführt war, daß das Ganze nur den Charaster eines provisorischen und nicht eines vollendeten definitiven Baues hatte und bei dem Neubau der Thürme von der ersten Gallerie aus neu aufgeführt werden mußte, wobei auch die zweite Gallerie hinzugefügt wurde.

Was sodann den Grundplan selbst betrifft (siehe Fig. 1), so ist derselbe durchaus nach den Gesetzen des romanischen Styles gebildet, während der Aufriß und die ganze Struktur des Baues bereits von den Gesetzen des gothischen Styles beserrscht wird und in Wahrheit als ein Typus des sogen. Neber gangsstyles gelten kann, in welchem beide Style miteinander um die Herrschaft kämpsen. Auch gehört unser Dom zu jener Klasse von Bauten dieses Nebergangsstyles, in welcher nicht blos einzelne ausgebildete und charakteristische Formen des gothischen Styles in Unwendung kommen, sondern in welcher eine organische Verbindung beider Stylweisen in ihren wesentlichsten Gesetzen gelungen ist:

das Hochanstrebende des gothischen mit der Horizontallinie des romanischen, das Leichte und Lichte des gothischen mit der Sicherheit und Solidität des romanischen Styles, das Spithogengewölbe mit der massiven romanischen Mauer und ihren schweren Pfeilern, gothische Structur und romanische Ornamentation. So also stellt der vorliegende Grundplan eine nach den Gesetzen des romanischen Styles gegliederte, auf größeren und fleineren Pfeilern ruhende, um einen Kuppelbau freuzförmig sich gliedernde, mit einer halbrunden Absis schließende Basilika dar, die ihren ganzen Gewölbedruck nur auf die nach alter Weise massiv aufgeführte Mauer ablagert, so daß die nach Art des gothischen Styles angebrachten zwei Strebepfeiler am Schiff und Chor füglich entbehrt werden könnten und mehr decorative als constructive Bedeutung haben. Die lichte Länge des ganzen Baues beträgt 160 rh. Juß, die Breite der 3 Schiffe zusammen 62 Fuß, die des Mittelschiffes allein 25 Fuß, während der Gesammtflächeninhalt 9835 Quadrat-Ruß repräsentirt.

Diese ganz romanische Grundform ist im gesammten Meußern des Domes, mit Ausnahme der Spithogenwölbung bei den Fenfterbögen und den ornamentalen Bogenstellungen der Gallerien, beibehalten worden, während die gothischen Uebergangsconstructionen in dem Innern ihre Unwendung finden. — Wie die beiden unter Fig. 2 und 3 beigegebenen Aufrisse von der südwestlichen und der nordöftlichen Seite darthun, war der ganze Bau auf die Anlage von fieben Thürmen berechnet, deren jedoch nur 5 ursprünglich ausgeführt wurden, während die beiden auf der Südseite des Querschiffes unvollendet gebliebenen, wie bereits bemerkt, erft im Jahre 1865 ihre Ausführung gefunden haben. In der Zeit vom 11. bis 13. Jahrhundert nämlich machte sich vielfach das Streben geltend, ausgezeichnete Kirchen durch Vermehrung der Anzahl der Thürme noch besonders zu verherrlichen, indem man außer den beiden westlichen Thürmen noch zwei andere zu beiben Seiten des Chores anlegte und außerdem, vorzüglich am Rheine, über die Kreuzung des Lang= und Querschiffes noch einen ftarken Mittelthurm errich= tete, deffen Einführung sich wohl hinlänglich aus dem Einflusse des farolingischen Centralbaues zu Machen auf die Entwickelung des romanischen Styles am Rhein erflären läßt. Indem unser Dom anstatt zweier Chorthürme deren vier besitzt und sie als Schmuck zu den drei Hauptthürmen hinzufügt, charafterisirt er sich schon hierdurch als einen Brachtbau, der nicht bloß dem Bedürfniß genügen soll, sondern dessen Hauptzweck die Verherrlichung des von dem Kirchen-



Fig. 3. Südwestliche Auficht des Domes zu Limburg.

bau umschlossenen gegenwärtigen Gottes ist, der in siebenfacher Strömung die Herrlichkeit seiner Gnade von diesem seinem Heiligthume aus der Menscheit spendet, und gehört er hiermit zu jenen wenigen uns erhaltenen Kirchbauten des romanischen Styles, die bis zu diesem Grade Reichthum und Pracht entsaltet haben, daß sie auf so kleiner Fläche sieben "Finger Gottes", wie das christliche Volk die Thürme gerne bezeichnet, von der Erde zum Himmel weisen lassen.

Die Thürme selbst sind ganz nach den Gesetzen des romanischen Styles durchgeführt und erheben sich mit Ausnahme des achtedig angelegten Ruppelthurmes auf quadratischer Grundfläche in 5 Stagen unverjüngt und ohne Strebepfeiler, nur auf fräftige Hausteine an den Kanten gestützt, von der Sohle bis zur Krone, welche von 4 pyramidalen Giebeln gebildet ift. Die horizontalen Gliederungen sind bei den beiden westlichen Hauptthürmen durch stark austretende Gesimse, in der untersten, zweiten und dritten Stage meist durch Bogenblendungen und Bogenfriese, in den 2 oberen durch reichgegliederte Fenstersusteme, mehrsach mit doppeltem Bogenfries, gebildet, so daß dadurch eine wesentliche Lichtung des Mauerwerks von unten nach oben erzielt, den Thürmen der Charafter des Massiven genommen und ihnen eine gewisse Eleganz und Leichtigkeit verliehen wird 1). Das Dachwerk der beiden Hauptthürme legt sich sattelförmig auf die vier Giebel mit einer Versenkung in der Mitte nach den vier Kanten des Thurmes, während die Dächer der vier kleinen Thürme sich ohne Versenfung nur über die vier Giebel legen und das Dach des Ruppelthurmes sich als achtseitiger Spishelm mit seinen Kanten auf die Thurmfanten aufsetzt und die Giebelppramiden ein= schließt. Db das Dach dieses Auppelthurmes ursprünglich die Söhe gehabt habe, welche es jest besitzt, ift sehr zu bezweifeln, da sie nicht mit dem romanischen Charafter des Aeußern übereinstimmt, und das jetige Dach ein Werk des vorigen Jahrhunderts ift. Die beiden vordern Thurme find mit einfachen lateinischen Rreuzen, die Seitenthurme mit Knäufen, der Mittelthurm mit einem beweglichen Sahn gekrönt, in welchem sich eine Urkunde aus der Zeit der Wiederherstellung des Dachwerks nach dem Brand des vorigen Jahrhunderts befindet.

Denselben reichen Charafter des romanischen Styles wie die

<sup>1)</sup> Die beiden westlichen Hauptthurme sind zur Zeit noch mit einem sehr unschönen Berbindungsgang im 5. Stockwerke versehen, welcher jedoch, so viel wir hören, bei der demnächst vorzunehmenden Restauration des Domes in Wegsall kommen soll.

Thurme trägt sodann auch das gesammte Aeußere des eigentlichen Rirchenbaucs, das sich dem Auge als ein Hauptschiff mit Querschiff und Chor, sammt zwei Seitenschiffen und je einer Erweiterung des Seitenschiffes, alle mit getrenntem Dachwerk, darstellt, so daß das Hauptschiff also in fünffacher Dachgliederung erscheint. Die Mauerfläche felbst am Schiff ist nur durch je einen Strebepfeiler und einen darüber sich hinziehenden massiven Strebebogen durchbrochen, welcher die im Innern angewendete Spithogenwölbung und den Uebergang zur Gothik andeutet. Die an der nördlichen Seite des Schiffes zu Tage tretenden beiden fleinern Strebepfeiler stügen nicht das Hauptgewölbe, sondern nur den dem Seitenschiffe angelegten sogenannten Remter (Refectorium), der seiner Anlage wie seiner Ausführung nach wohl als ein Werk des 14. Jahrhunderts betrachtet werden muß, aus welcher Zeit auch das gothische Fenster des Capellenausbaues an der Südseite des Hauptschiffes stammen mag. Auch an der Chorabsis treten zwei schön gegliederte Strebepfeiler aus der Mauerfläche heraus, scheinen aber bei dem sehr dicken Mauerwerk von keiner befondern Bedeutung für das Gewölbe zu sein, und als ein noch un= verstandenes Bauglied des gothischen Styles dazustehen. Das gefammte Mauerwerk erscheint in einer dreifachen Längengliederung, die durch ftarke Gesimse und Bogenfriese am Chor und Querschiff, und durch das dreifache Dachwerk am Langschiff gebildet wird. In diese dreifache Längengliederung fügt sich sodann naturgemäß auch eine dreifache Fensterstellung ein, welche in den beiden untern Stagen, befonders am Chore und dem Querschiff, nach romanischer Weise tief eingeschnitten, mit Säulen und Wulften reich verziert, in der obern Stage aber in äußerst zierlicher Weise in eine auf freistehenden Säulen ruhende Gallerie eingegliedert ift. An der Chorabsis befindet sich sogar eine Doppelgalleric, deren erste mit gradlinigem Abschluß sich unter dem Dache des Chorumganges hinzieht, und deren obere die Verlängerung der um Lang- und Querschiff hinlausenden Gallerie ift. Defaleichen befindet fich an den Querschiff-Giebeln über der ersten Gallerie noch eine zweite, reichere, welche die Wandsläche angenehm bedeckt, so daß diese zahlreichen Bogen- und Säulenstellungen an den Thürmen wie am Schiffe der Kirche dem Ganzen einen ungewöhnlichen Formenreichthum und eine Zierlichkeit und Leichtigkeit verleihen, welche kann ein anderes Bauwerk romanischen Styles in Deutschland nachweisen kann und wodurch das ursprünglich Schwere und Maffive diefes Bauftyles vollständig überwunden ift. Besonders reich und zierlich gegliedert ist die Fronte des Mittelschiffes

zwischen den beiden Hauptthürmen, worin sich das Hauptportal der Kirche befindet, welches mit dem ganzen Schmucke des romanischen Portalbaues ausgestattet ift. Während die beiden andern Seiteneingänge zu den Schiffen sehr einfach, und mit gradlinigem Thürsturz versehen find, ift dieses Hauptportal mit dem Triforium geschlossen, und mit mehreren Säulen, Pfeilern und Rundstäben voll reicher Ornamentik, in schöner, organischer Verbindung umgeben. Daß in der Inschrift. welche sich in dem über dem Triforium gebliebenen unregelmäßigen Giebelfelde befindet, und welche lautet: Basilica St. Georgii Martyris. Erecta 909 Renovata 1766, nur jene zweite Kirche, die Basilica des Konrad Kurzibold und die Gründung des Stiftes, nicht aber Erbauung dieser dritten Kirche gemeint sei, bedarf nach dem Vorhergehenden wohl keines weiteren Beweises. Was an diesem Bortale und seiner reichen Säulenstellung sammt Rundbögen noch Erwähnung verdient, ist, daß fämmtliche Säulen mit starkem Schwarz, sämmtliche Capitäle, Rundbögen, Leisten 2c. mit gelbem Ofer bemalt gewesen sind, was auch bei den sämmtlichen Säulen und Bögen der Thürme und des Chores der Kall gewesen und bis heute noch sichtbar ift. Es ist dadurch eine wohlthuende Farben-Abwechslung mit dem grauen Gesteine und dem Bewurf der Mauerfläche erzielt worden, welcher den harmonischen Formenreichthum noch mehr hervorhob. Ob jedoch diese Bemalung ursprünglich gewesen oder erst bei der vorletten Restauration angebracht worden ist, fann nicht mehr mit Sicherheit bestimmt werden. Ueber dem Portale, an deffen innerer Seite jene zwei Statuetten in sitzender Stellung angebracht sind, von denen bereits die Rede gewesen ift, erhebt sich die Giebelfront in dreifacher Gliederung, indem zwischen einer oberen und untern Gallerie sich ein großes Rundfenster von sehr einfacher Conftruction, nach Analogie der schönen gothischen Rosetten, angebracht findet, derart, daß um ein großes mittleres Rundfenster sich acht kleinere aulegen, ohne jedoch durch Vermittelungsglieder zu einem organischen Ganzen verbunden zu sein. Un den vier Ecken des vom Rundfenster ausgefüllten Keldes befinden sich die Symbole der vier Evangelisten, welche allerdings vom Zahne der Zeit sehr gelitten haben und faum mehr zu erkennen sind.

Treten wir num durch das Hauptportal in das Junere des Domes, Fig. 4, so bietet sich uns ein überraschender Anblick. Wohl läßt das Neußere des Domes auch auf ein schönes, har monisch gegliedertes Juneres schließen, dennoch aber einen solchen Formenreichthum, eine solch harmonische Gliederung, ein so einheits



Fig. 4. Inneres des Domes ju Limburg, nach Often gesehen.

liches Ganzes, worin beide Style zu einem verschmolzen sind, nicht vermuthen. Der Blief richtet sich vor Allem in die Höhe und wird an den schlanken Säulen und Halbsäulen hinauf in die 70 Fuß hohen Gewölde gezogen, welche sämmtlich in Spitzbogen ausgeführt sind und bei der geringen Breite des Hauptschiffes nur noch höher erscheinen; schweift an den Gewölden des Hauptschiffes nur noch höher erscheinen; schweift an den Gewölden des Hauptschiffes in die hohe, dis zu 105 Fuß sich erhebende Kuppel, von welcher ein reiches Licht sich in das Querschiff und Chor ergießt, und ruht mit voller Bestriedigung in dem dreisachen Gallerienkranz des Chores mit seinen schönen schlanken Säulen und schönen Gewöldesormationen. Nicht leicht möchte der erste Anblief irgend welcher romanischen Kirche ein ähnliches Gesühl der Bestriedigung in Bezug auf Styl und Harmehr zu wecken und bas Herz zum Himmel emporzuziehen vermögen, als dieser Dom von Limburg.

· Genau den firchlichen Vorschriften entsprechend steht der Chor im Osten, der Haupteingang der Kirche im Westen, und wird, wie der Grundplan zeigt, Langschiff und Chor von einem breiten Duerschiff von Norden nach Süden durchtreuzt, während sich in Mitten der Kreuzung die Kuppel 35 Fuß über die übrigen Gewölbe erhebt und das architektonische Centrum des Innen-Baues bildet, wie auch der über die Kuppel sich erhebende Thurm den höchsten und am meisten hervortretenden Punkt des Außenbaues bildet. Und schon hiermit, mit dieser Centralisation des ganzen Baues, hat der Dom, abgesehen von dem Uebrigen, seinen romanischen Charafter zur Gesnüge bewahrt.

Obgleich die Kirche einen nach romanischer Weise im Halbsreis geschlossenne eigenen Chorbau, Absis, als Stätte des Altars besitt, so ist demselben dennoch, da die Kirche ihrem Hauptzwecke nach Stiftskirche sein sollte, auch noch ein sogenanntes Stiftschor, ein Presbyterium, in welchem sich die Chorstühle der Canonici besinden, vorgeschoben, welches das unter der Kuppel besindliche Duadrat einnimmt, mit schönen Steincancellen (Dorsalien) an der Rückseite der Chorstühle versehen ist und höchst wahrscheinlich nach dem Schiff hin mit einem sogenannten Lettner, vor welchem der Pfarrsaltar stand, abgeschlossen war. Neben der Hauptabsis, dem hohen Chore, sinden sich, wiederum nach Analogie des romanischen Styles, in der Ostseite des Duerschiffes zwei kleine, niedrige Seitenabsiden, in Form von Capellen, deren nördliche sich besonders durch schöne Gliederung und Kormenreichthum auszeichnet. Auch die nördliche und südliche Wand

des Querschiffes ist zweisach mit Altarnischen durchbrochen, während sich in die nördliche Seite des Langschiffes eine eigenthümliche Doppelstapelle gothischer Struktur anlehnt, deren oberer, schmaler, unregelsmäßiger Raum, wie bereits bemerkt, obgleich jett noch Remter (Refender, Resectorium) genannt, doch nur als Vorhalle zum Verssammlungssaal des Capitels, welcher an der Rordseite angebaut war, gedient haben mag, und deren unterer Theil, wohl einst Todtenscapelle, jett als heil. Grabkapelle benutt wird.

Die Kirche ift, wie bereits bemerkt, dreischiffig und feten sich die beiden Seitenschiffe auch im Chor in einem schmalen Chorum= gange fort. Das Hauptschiff ruht auf 6 größern und 4 kleineren viereckigen Pfeilern, welchen sich die 4 schweren Pfeiler der Kuppel und die 4 fleineren im Chor anschließen. Während nun die fleinern Pfeiler nur als Leiter der unteren Arfade dienen und mit dem Gewölbe in keiner Verbindung stehen, durchschneiden dagegen die größern Pfeiler als die Träger des ganzen Gewölbebaues die ganze Mauerfläche von unten bis oben in verticaler Richtung und sind mit vorstehenden Säulen, Halbfäulen und Leisten, welche in das Gewölbe organisch übergeben, reich gegliedert, so daß die Construction des Gewölbes schon in der Fundamentirung und Profilirung der Pfeiler und seiner Glieder sichtbar wird. Und hierin gerade, in dieser schlanken, reich gegliederten Pfeiler-Unlage, welche organisch mit dem Gewölbe verbunden ist, mit dem darauf ruhenden Spitbogengewölbe, in den nach der Söhe ftrebenden Verhältnissen des Baues: in dieser Verbindung der horizontalen Linie mit der verticalen; in der Verbindung des gothischen Zuges nach der Söhe zu den lichten Wölbungen, die gleichsam schon den Fundamenten entsteigen, mit dem festen soliden Pfeilerbau des romanischen Styles, mit seinen mehrfachen Arfaden: hierin vor Allem und nicht in der bloß willfürlichen Anwendung des Spitbogens, besonders bei den Detailformen, liegt das Eigenthümliche des Uebergangsstyles; in der durchaus harmonischen Berbindung beider Styl-Elemente aber finden wir die befriedigende, besondere Schönheit des Limburger Domes.

Während aber der schöne Pseilerbau das Auge zur Höhe zieht, als stände man in einem gothischen Dome, sieht man zugleich die ganze Wandsläche nach romanischer Weise in dreifacher Gliederung horisontal durchbrochen, und zwar wiederum in einem Formenreichthum und einer Schönheit, wie sie nur dem romanischen Styl eigen ist. Wie bereits bemerkt und wie Fig. 5 und 6 angibt, zieht durch

das ganze Langschiff und Chor eine in Rundbögen gewölbte, etwas schwere und massive Pseiler-Arkade sich hin mit einfachen Profilirungen an Gesimse und Basis. Ueber diese das Hauptschiff von den Seitenschiffen trennende Arkade läuft sodann die erste und Hauptgallerie in der ganzen Breite der Seitenschiffe nicht nur durch das Hauptschiff, sondern auch durch alle Seiten des Querschiffes und des Chores hin und bietet in ihrer Deffnung nach dem Innern der Rirche Gelegenheit zu den reichsten und schönsten Formbildungen und rhythmischen Gestaltungen. Ueber je einem Bogen der untern Artade zieht sich nämlich in der zweiten Stage wieder ein auf Pfeilern ruhender Rundbogenstab in einer Mauerblende hin, und in diesen Rundbogen fügt fich sodann ein auf drei Säulen rubender, im Spitbogen gewölbter Doppelbogen ein, so daß im Schiffe je einem Bogen der Arkade eine doppelte Bogenftellung der Gallerie entspricht. Vom Boden der Gallerie aber erhebt sich, auf schöner Console ruhend, je über der Mitte des unteren Arkadenpfeilers eine schlanke, mehrsach in der romanischen Weise unterbundene Halbsäule als Trägerin des zwischen den Hauptgurten in der Mitte hinlaufenden Halbgurtes. auf welche sich wiederum in der Nähe des Gewölbes drei kleinere Säulen aufseten, um die kleinen Glieder Diefer Gurten aufzunehmen und zu tragen. Während aber im Schiffe die Gallerie sich auß zwei Bogenftellungen unter Ginem einschließenden Rundbogen bildet, aestaltet sich bereits im Querschiff diese Bogenstellung zu einer dreifachen, in der eigenthümlichen Weise, daß der mittlere Bogen um ungefähr 1/3 über die beiden Bogen zu seiner Seite erhöht wird. Diese Gliederung, welche besonders in der Chorabsis als dem Haupttheile der Kirche den Blick auf sicht, verleiht dem Bau den Eindruck des Reichthums und der Eleganz, welcher vielfach noch dadurch erhöht wird, daß in dem Mittelbogen der Gallerie Doppel= fäulen angewendet find, und die drei Bogenstellungen eines Arkadenbogens von sechs Säulen getragen erscheinen. Die Breite dieser reichen und schönen Gallerie entspricht, wie bemerkt, der Breite der Querschiffe und bildet dadurch mit den auf ftark hervortretenden Säulen ruhenden einfachen Kreuzgewölben fast wieder eine kleine Kirche, in welcher besonders im Querschiff und hinter dem Chore selbst kleine Altarnischen der schönsten Construction angebracht sind. Sier befanden sich bis zum Anfang dieses Jahrhunderts Altäre und vollendeten eine eigenthümliche Art von Doppelfirche. Auf mehreren Punkten, insbesondere in den Armen des Querschiffes, bietet sich auf dieser Gallerie dem Auge ein wahrhaft überraschender, man möchte sagen feenhafter



Fig. 5. Nördliches Querschiff und Chor des Domes zu Limburg.

Unblick, wie ihn nur die spanisch-arabischen Bauwerte zu bieten vermögen, indem in der herrlichsten Perspettive ein Wald von Säulen sich öffnet. Denn über dieser großen Gallerie zieht sich in gleicher Beise durch den ganzen Dom noch eine zweite Ziergallerie von kleinen Säulen bin, deren Arfaden ebenfalls in Spithogen gewölbt, im Schiff in Systemen von je drei, im Chor von je vier Bogenstellungen das aufsteigende Mauerwerf in der lichtesten Weise durchbrechen, so daß von da bis zum Gewölbe nur noch wenig Raum übrig bleibt, da in diese noch übrig bleibende Fläche sich auch die oberen Fenster in harmonischer Weise und correspondirend mit denen der beiden untern Eine solch leichte Behandlung des gesammten Stagen einfügen. Mauerwerks und zugleich eine folch rhythmische Gliederung in den horizontalen wie verticalen architektonischen Linien findet sich nur noch selten in romanischen Bauten und dürfte von den gothischen Bauformen kaum erreicht werden 1). Die Säulenschafte des Chorumganges sind theils von geschliffenem schwarzem Marmor, theils von Trachit, die der Gallerie im Schiffe von glattem schwarzem Stein. Die Basen haben alle das attische Profil mit den in jener Zeit üblichen vier Blättern am unterm Bulft. Die Capitäle sind in den mannigfaltigsten Formen, schlank und gefällig, meift aus Sandstein gehauen und zeugen von der ungemeinen Bildungsfähigkeit und dem Formenreichthum des romanischen Styles. Allerdings stellt sich dieser ganze Formenreichthum, soweit die Schönheit und Eleganz des Baues heutzutage bei dem unseligen Kalfüberzuge, unter dem man allen Formen- und Farbenreichthum begraben hat, noch ersichtlich ist, in einem sehr trüben Bilde dar, aber wie wir hören, sind wir der Zeit nicht mehr ferne, wo eine rettende Königliche Hand die schöne Zierde des jugendlich frischen Leibes von dem Leichentuche, das die Tünchfruste über ihn gelegt hat, befreien und in einer vollständigen, stylgerechten Restauration dem ganzen Bau wieder sein ursprüngliches Leben und jene Schönheit verleihen wird, die ihn zu einem wahren Kleinod vaterländischer christlicher Runft macht.

Um bei unserer architektonischen Betrachtung des Domes schließlich auch noch der Gewölbe zu gedenken, so sind dieselben, wie bereits erwähnt, im Hauptschiff, Transept und Chor im Spizbogen und zwar in dem aus dem gleichseitigen Dreieck construirten, etwas ges

<sup>1)</sup> An größeren und kleineren freistehenden Säulen zählt das Innere des Domes 152, an Halben Säulen 312; das Aeußere des Domes an freistehenden 162, an halben Säulen 181, zusammen also im Innern und Aeußern 807 Säulen.

drückten, ausgeführt, während bei den Seitenschiffen und den Gallerien aröktentheils der Rundbogen angewendet ift. Sie entwachsen fämmtlich den 16 massiven Pfeilern, an welche sich größere stark hervortretende Säulen und Lisenen anlehnen, welche sich sodann, in der Höhe der Wölbung angelangt, als Hauptgurte zu der gegenüberliegenden Wand hinzichen, und das einfache Kreuzgewölbe bilden. während an den 8 fleineren Mittelpfeilern am Beginne der ersten Gallerie ftarke Halbfäulen auf Confolen hervorspringen, in der Nähe des Gewölbes 3 fleine Säulen aufnehmen, und einen das Kreuzgemölbe in der Mitte durchschneidende Halbaurt bilden, so daß jedes Gewölbequadrat aus 6 Gewölbefappen besteht, mährend im Chor die grade Linic des Kreuzgewölbes gebrochen und im Querschiff das nördliche und füdliche Gewölbedreieck nochmals durch einen Gurt durchschnitten wird. Das Kuppelgewölbe jedoch ist im Achteck ausgeführt, und ruben feine Gurte auf hervortretenden Salbfäulen. welche über den das Biereck und Achteck vermittelnden Eckwinkeln beginnen.

Die Gewölbe der beiden Seitenschiffe jedoch sind im einfachen Kreuz construirt, dessen Hauptgurte auf je 2 stark hervortretenden Säulen ruhen. Dieselbe Construction der Gewölbe wiederholt sich in gleicher Weise auf der ersten Gallerie rund um die ganze Kirche, und nur im Chorumgange treten die kleinen Gewölbe unmittelbar aus der Wandsläche heraus, ohne Vermittlung von Säulen, welche wohl wegen des beschränkten Raumes hier keine Anwendung sinden konnten. Was die technische Ausstührung der Gewölbe betrifft, so sind dieselben aus gewöhnlichen Bruchsteinen ausgesiührt, mit scheinsbarer Sorglosigkeit, aber doch sest und solid gesügt, und erregt besonders die technische Construction des Gewölbes im nördlichen Duerschiff die Ausmerssamseit der Kenner.

Eine Krypta findet sich in der Kirche nicht, obgleich der größte Theil des Domes mit Grabgewölben versehen und mit großen marsmornen Grabsteinen überdeckt ist, welche den jezigen Fußboden der Kirche bilden, während das Presbyterium und Chor bei der lezten Restauration im vorigen Jahrhundert eine schachbrettartige Marsmorplättung und zopsige geschweiste Altarstusen, sowie auch eine über die Säulenbasis hinausragende Erhöhung des Bodens erhalten hat, wodurch die alte romanische Plättung gänzlich verdrängt worden ist. Ob der Dom farbige Chorfenster gehabt hat, ist durchaus nicht mehr ersichtlich, da sich jest keine Spur derselben mehr vorsindet,

und die beiden über dem Hochaltar sich befindenden geschmacklosen orangeblauen Fenster das junge Datum ihres Entstehens nur zu sehr zur Schau tragen und hoffentlich bald verschwinden werden. Doch ist kaum zu zweiseln, daß der Dom in den Tagen des Mittelsalters seine reiche farbige Verglasung gehabt habe, wie man denn noch Spuren derselben in dem großen farbigen Fenster der Franzisfanerkirche erkennen will, und muß dieses farbige Licht in den herrelichen, von Gold und Farbe strahlenden Säulengängen und Wölbungen von einer ganz unvergleichlichen, magischen Wirkung gewesen sein. Die jetzigen prosaischen Fenster scheinen aus dem vorigen Jahrshundert her zu rühren.

Von Wandgemälden, wie sie in romanischen Kirchen sich in der Regel befanden, besitzt der Kirche jetzt nur noch die 4 Evange= listen in den Gewölbezwickeln der Kuppel und zur kleineren Zahl auch in den Dorfalien der Chorftühle. Beide jedoch haben nicht mehr den ursprünglichen Charafter, sondern sind in späterer Zeit übermalt worden. Daß der Dom jedoch an den wenigen, zur Bemalung übrig gebliebenen Wandflächen mit Gemälden versehen war, dafür sprechen nicht nur lebendige Reminiscenzen von Bewohnern Limburgs, sondern auch nichte aufgefundene Spuren. Go waren namentlich die Wände des Chorumganges mit Wandgemälden bedeckt, desgleichen die beiden fleinen Capellen im Querschiff, sowie die beiden westlichen Wände des Querschiffes, und dürften dieselben bei einer bevorstehenden Restauration wieder zum Tageslicht befördert werden. Auch waren die kleinen Capellen der Gallerie sowie die Gurten und die Gewölbe des Chores polnchromirt, während die übrigen baulichen Glieder in einem rothen Tone aus der Mauersläche hervortraten, welche Art der Bemalung jedoch wahrscheinlich dem vorigen Jahrhunderte angehörte, aber immerhin neben den schwarzen Säulen mit arauen und weißen, theilweise vergoldeten Cavitälen eine sehr effekt= volle Wirkung erzeugt haben mag.



Fig. 6. Grabmal des Gaugrafen Konrad Kurzibold im Dom zu Limburg.

## III. Monumente.

An eigentlichen monumentalen Kunstwerfen besitzt unser Dom nur Weniges, obschon seine Geschichte deren mehr erwarten läßt-Dennoch aber ist das Wenige, was er besitzt, nicht ohne Bedeutung und fünstlerisches Interesse.

Den ersten Plat unter denselben nimmt das am Ende des Sauptschiffes angebrachte Sacramentshäuschen ein. In gothischem Style der besten Periode in einer Sohe von 30 Fuß aufgeführt, stellt dasselbe wie die meisten seines Gleichen einen gothischen Thurmbau dar, der sich auf einem schönen feingegliederten Pfeilerfuße zunächst als ein von Gittern umschlossenes Viered erhebt und von da als Achteck mit reich und schön gegliederten Fialen, welche mit Statuetten geschmückt sind, bis zur Kreuzblume emporsteigt. Das Ganze ist aus grauem Sandstein erbaut und in seinen Bauformen noch ziemlich unverlett, nur daß die lette Restauration im Jahre 1840 auch dieses schöne Werk mit seinen zarten Formen gleich allen Underen mit Kalk- und Delfarbe reichlich überdeckt und alle Schönheit ihm genommen hat. Eine aus Holz geschnitzte Votivtafel, die Speisung der 5000 in der Wüste darstellend, scheint in offenbarem Bezug zu dem Sacramentshäuschen zu stehen und verdient als gute Renaissance-Arbeit immerhin der Beachtung, besonders wegen der perspectivischen Behandlung größerer Menschengruppen in Sautrelief.

Als zweites monumentales Werk von großem Interesse verdient das im nördlichen Transept befindliche Grabmal des Gaugrafen Ronrad Rurzibold genannt zu werden. Siehe Fig. 6. Sein Standort war ehemals an viel bevorzugterer Stelle, wie für den Gründer des Stiftsgebäudes es gebührte: unmittelbar vor dem Hochaltare, wo bis auf den heutigen Tag seine Gebeine, nachdem sie aus der zweiten von ihm erbauten Kirche in diese dritte übertragen worden waren, in einem fleinen Grabe ruhen, welches mit einer Inschrift aus dem vorigen Jahrhundert versehen ift. Daß das Grab-Denkmal nicht dem Kaifer Conrad dem Salier errichtet sei, wie man lange geglaubt hat, ift nun ausgemachte Sache. Es ist das Grabmal Conrads, des Gaugrafen des Labnagus, genannt Kurzibold, des hiftorischen Gründers des Stiftes, der im Sahre 948 gestorben ist, und dem entweder der Erbauer der jetigen Kirche, Graf Heinrich von Jenburg, oder aber, was wahrscheinlicher ist, das Stift selbst aus Dankbarkeit und um das Andenken an den freigebigen Stifter nie erlöschen zu lassen,



Fig. 7. Taufstein im Dom zu Limburg.

dieses monumentale Grabmal gesetzt hat, in der Art und Weise, wie sie im Beginn des 13. Jahrhunderts bereits vielsach vorsommen. Der Todte nämlich liegt in einer Art Bahre, welche in regelmäßigen Falten mit Leinwand ausgeschlagen ist, angethan mit seinen fürstlichen Gewändern, mit einer Hand einen Richterstad tragend, mit der andern in eine Art von Pallium greisend, welches um den Hals geschlungen ist. Auf seinem Haupt trägt er eine eigenthümliche Kopsbedeckung, die in manchem dem Hute der venetianischen Dogen, aber auch der phrygischen Mütze mit ihrem nach vorn übergelegten Aper gleicht.

Diese von einem schönen Weinblatt-Ornament umgebene Bahre wird von 6 Säulen getragen, an deren mittleren Löwe und Bär und an deren vordern und hintern je ein Canonifer in den verschiedenen Verrichtungen des Chordienstes angelehnt ift, welche Bildwerke, wenngleich nicht für die Aesthetiker, so doch für den Kenner der Liturgie und des chriftlichen Alterthums in Bezug auf Gewandung u. f. w. nicht ohne Interesse sind. Daß das Grabmonument nicht aus dem sogenannten Conrads-Bau herübergekommen und somit in das 10. Jahrhundert zu datiren sei, sondern daß es dem 13. Jahrhundert und zwar der Zeit der Gründung der dritten Kirche, der Zeit des Heinrichsbaues angehört, geht theils aus dem Gesagten hervor, indem das 10. Sahrhundert derartige Grabmäler noch nicht kennt, theils zeigt auch ein Blief auf die plastische Ausführung des Werkes, die ganz mit den Formen des 13. Jahrhunderts und denen der Kirche übereinstimmen, daß feine andere Zeit dafür angenommen werden kann. Und daß kein anderer als Konrad Kurzibold mit diesem Epitaphium verherrlicht werden sollte, zeigt die, jest leider von dem Fußboden bedeckte Inschrift desselben:

Clauditur hoc tumulo per quem nunc servitus isto Fit celebris templo; virtus, laus, gloria Christo!

während an der Vorderseite die Worte stehen: Conradus. D. S. F. H. E. Diese Abbreviaturen, welche früher bald nach römischer Art: Conr. de suo fundavit hanc ecclesiam, bald als Dux Salicus, Dux Saxoniae, Fundator hujus ecclesiae, bald wieder anders gelesen wurden, sinden theils in der Geschichte des Domes, der nicht von Conrad, sondern von Heinrich gebaut wurde, obwohl jener als erster Gründer des Stifts und seiner Stiftsfirche bezeichnet werden kann, theils in der Person Konrads, der weder Herzog der Salier noch der Sachsen, noch der Sueven,

sondern Graf des Lahngaus gewesen ist, ihre Verichtigung, und werden dieselben nichts anders sein als eine Abbreviatur des ehrenvollen Beinamens, den Konrad unter seinen Zeitgenossen getragen, nämlich der Weise, wie ihn schon vor seinem Tode ein sächsischer Annalist im Jahre 942 und später Luitgard ausdrücklich nannte: Conradus, cognoment o Sapiens; und wird deßhalb die viel besprochene Inschrift zu lesen sein:

Conradus dictus sapiens, Fundator hujus ecclesiae.

Ein weiteres monumentales Kunstwerk des Domes muß in dem sehr interessanten Taufsteine (siehe Fig. 7) im südlichen Querschiffe erkannt werden, der nicht nur wegen seiner ungewöhnlichen Größe, sondern auch wegen seiner eigenthümlichen Sculptur die Aufmerksamkeit erregt. Er ift in der während des 12. und 13. Sahrhunderts für Taufsteine, besonders am Niederrhein gebräuchlichen Form eines achteckigen, nach unten gewölbten Beckens in rauhem Sandsteine ausgeführt, ruht in seiner Mitte auf einem guadratischen Sockel, der an seinen Ecken jett nicht mehr erkennbare Thieroder Menschenköpfe träat, in welchen vielleicht nach damaliger Auffassung die Versonification der vier Paradieses Musse zu erkennen wäre, und wird sodann in seiner mittleren Beripherie von 8 Säulen mit romanischem Capitäl aufgenommen, auf welchen endlich 8 plaftische Darstellungen, meift in tragender, gedrückter Stellung fußen, zwischen denen ein romanisches Laubwerk in reichen Formen um das Achteck dahinläuft. Bon sehr charakteristischer Art und einer bis jett noch nicht gelösten Symbolik sind diese obengenannten plastischen Darstellungen des oberen Randes, von denen nur zwei, eine Taufe Chrifti und neben ihr Chriftus als Lehrer und Richter, mit Sicherheit gedeutet werden fönnen, mährend die andern oft sehr unästhetischen, verzerrten und zerquetschten Gestalten vielleicht die durch die Kraft des Taufwassers im Menschen überwundenen Laster und Leidenschaften darstellen mögen, wie denn das Laster der Unmäßigkeit, der Unfeuschheit, der Trägheit und auch des Stolzes in einem zum Frosch aufgedrungenen Dickbauch erkannt werden könnten. Ausführung der Arbeit und Auffassung stimmt gang mit dem Conrads-Grabmal und mit den übrigen Ornamenten des Domes überein, weßhalb auch hier der Schluß ein richtiger sein wird, daß dieser Taufstein gleichfalls ein Werk des 13. Jahrhunderts und gleichzeitig mit der Erbauung der Kirche entstanden ift. Reinesfalls stammt er aus der alten übertragenen Pfarrfirche.

Endlich gehört in die Reihe der monumentalen Arbeiten des Domes die Dorfalmand (siehe Rig. 8) der Chorstühle im füdlichen wie nördlichen Duerschiffe. Es bestehen diese Dorsalwände, an welche sich nach vorn die in einfacher Weise aus Eichenholz geschnitten romanischen Chorstühle ansehnen, aus zwei Säulenstellungen übereinander, wie sie sich in jener Zeit bei solchen Rückwänden häusig finden, deren untere bei fürzern und massiven Säulchen sich in einer Spitbogen - Arkade hinzieht und deren obere Reihe von schlanken, zierlichen, früher aus schwarzem geschliffenem Marmor hergestellten Säulchen einen der schönsten Friese trägt, welche die romanische Sculptur kennt, und eine in Casettenwerk gegliederte Wand ziert. Sämmtliche Säulen, die oberen wie die untern, tragen schr schöne, reiche Capitäle, deren immer eines vom andern verschieden ift, und welche einen sehr feinen Geschmack sowie eine bewunderungswürdige Technik befunden. Sämmtliche Füllungen der unteren wie der oberen Gallerie waren einst mit Malereien versehen, von denen leider nur noch die oberen und diese nur in schlechter Uebermalung, wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert, erhalten find.

Ein anderes, sehr schönes monumentales Werk ist leider unwiederbringlich verschwunden, nämlich der schöne Hochaltar aus der Zeit der Erbanung der Kirche, welcher bei der vorletzen Restauration des Domes im Jahre 1777 dem jetzigen, sehr armen und geschmacklosen Altare weichen mußte. Der alte Hochaltar war ein sogenannter Ciborien-Altar, d. h. über dem eigentlichen Altar erhob sich ein auf vier großen Marmorsäulen ruhender Baldachin, dessen vier Bögen in Trisorien, nach Art des Thürsturzes über dem Haupteingang gebildet waren, und über der pyramidalen, im Junern gewöldten Bedachung erhob sich die Reiterstatue des h. Georg als oberste Krönung. Auf die Herstellung dieses mit den Bauformen des Domes ganz harmonirenden und in seiner Wirfung sehr effectvollen Altars dürfte bei einer fünftigen Restauration vor Allem Bedacht genommen werden, da derselbe den architektonischen Gestammteindruck des Domes wesentlich erhöht.

Ein Kunstwerf von eigenthümlichem Charafter ist die am 3. Pfeiler des Langschiffes stehende hölzerne Kanzel. Die Tradition erzählt, diese ganz aus Sichenholz gesertigte Kanzel sei das Werk eines Schäfers und stamme aus dem 17. Jahrhundert. Sie ist im willkürlichsten Zopfstyl nur in ornamentalen Formen ohne hervorstretende architektonische Gliederung ausgeführt, und scheint die



Fig. 8. Steinerne Dorsalwand im Dom zu Limburg.

Symmetrie das einzige Gesetz zu sein, welches die oft bizarren Formen aneinander gereiht hat. Der Deckel der Kanzel verräth zwar in seiner Struktur etwas gothische Reminiscenz, indem er sich thurmartig zu einer ansehnlichen Höhe erhebt, ist aber im Sinzelnen nur durch ornamentale Formen gegliedert und bietet ein buntes, kaum zu entwirrendes Formengemisch dar. Indem in früherer Zeit die zahlreichen Spitzäulchen, welche über den Schnörkeln sich erheben, vergoldet waren, war mehr Klarheit in dieses Formengewirr gebracht. Heutzutage aber, wo Alles in dem dunkeln braunen Holztone angestrichen ist, laufen alle Details durcheinander und lassen nur noch die technische Gewandtheit und wunderliche Phantasie des Schnizers bewundern.

Von Bedeutung ift gleichfalls der bischöfliche Thron, nicht durch seine Form, sondern durch die Kostbarkeit und künstliche Textur des Stoffes, womit sowohl er als die vier Sedilien der Domherren ausgeschlagen find. Derselbe gehörte nämlich ursprünglich zu den Trierer Domschäten, deren vorzüglichsten Theile jett in der Sakristei der Limburger Franziskanerkirche sich befinden, und hat mit diesen gleiches Schickfal getheilt. Dieser Stoff nämlich besteht aus einem äußerst dicken, starken Gewebe von vergoldeten Silberfäden, welche theils eine glatte, fast wie geschlagenes Metall aussehende Fläche, theils Ornamente bilden, in welche sich andere, viel dickere Silberfäden wie kleine Ringe über und neben einander schieben und ein sehr stark hervortretendes Gewebe bilden. Die Ornamente selbst bestehen aus Urabesken im Style des vorigen Jahrhunderts, doch maßvoll und edel gehalten, deren Sauptpartien stets mit einer großen Königs= frone geschmückt sind, so daß die Vermuthung nabe liegt, als habe Clemens Wenzeslaus, der lette Churfürst, ein königlicher Prinz von Bolen, diesen sehr kostbaren, an seine königliche Abkunft erinnernden Thron fertigen laffen.

Um mit wenigen Worten auch der Sakristeischätze zu gedensten, so sind dieselben bei der Säcularisation größtentheils versschwunden, und waren unter denselben als antiquarische Merkwürsdigkeiten ein Hüfthorn und ein Dolch oder kurzes Schwert von Konrad Kurzibold von Bedeutung. Letzteres wurde noch bis zur Abtragung des großen Ciborien-Altares alljährlich der auf demselben angebrachten Keiterstatue des h. Georg an seinem Festtage in die Hand gegeben.

Von dem, was noch geblieben, verdienen vor Allem zwei kostbare Evangeliarien aus der Mitte des 13. Jahrhunderts Erwähnung. Beide sind in schwere, mit rothem Sammt überkleidete Holzdecken gebunden, deren vorderer Theil mit kostbarer Arbeit in getriebenem, vergoldetem Silber verziert ist. Die eine dieser Decken stellt im Mittelselde die Kreuzigung Christi, neben ihr Maria und Johannes dar, während unter ihr in 3 Nischen sich 3 Figuren besinden: ein sitzender Bischof (wohl Theodorich von Trier, der Consecrator der Kirche), ein knieender Chorherr mit dem Spruchbande: Me fecit Cuno Cantor (ein Berwandter des Hanses Jsenburg) und ein geharnischter Ritter mit Schild und Sporn (wohl der Erbauer der Kirche: Heinrich von Isenburg). Beide Gruppen sind von später aufgesetzem, einsachem gothischem Nischwerke umrahmt, während den ganzen Deckel ein Kreuz von vierzehn Figuren: die vier Evangeslisten-Symbole in den vier Ecken, acht Brustbilder von Heiligen und zwei Wappen darstellend, umgibt.

Das zweite Evangelium stellt sodann auf der vorderen Seite im Mittelselde die Krönung Mariä nach mittelalterlicher Auffassung dar, 2 Leuchter tragende Engel zur Seite, während das untere Feld wieder die 3 schon genannten Figuren in gleicher Darstellung wie auf dem ersten enthält, beides in gleicher Weise von gothischem Rischwerf umrahmt. Den umgebenden Bilderkranz jedoch bilden hier zehn Figuren in getriebener Arbeit, deren vier wieder die Symbole der Evangelisten, sechs aber weibliche im Drachen endende Figuren darstellen, deren jede 2 Schellen in den Händen haben, und deren Deutung ungewiß ist. Beide reiche und schöne Manusscripte in Quartsormat scheinen, wie auch die Tradition lautet, Weihegeschenke zur Consecration der Kirche von der Hand eines Berwandten des Erbauers selbst zu sein.

Ein zweites bemerkenswerthes Stück des im Dom befindlichen Schatzes ift ein romanischer silbervergoldeter Kelch mit ungewöhnslich weiter Ruppe und einem sehr schön à jour gearbeiteten und mit Bildwerf geschmückten Nodus, sowie mit sechs in Niello gearbeiteten Bildern aus dem Leben des Heilandes an seinem Fuße. Vielsleicht ist in diesem Kelche mit seiner schüsselartigen Kuppe noch ein sogenannter calix laicalis zu sinden, aus welchem auch den Laien das heilige Blut zum Trinken gereicht wurde. Hierzu gesellen sich zwei gothische, schön gearbeitete Fahnenkreuze aus Silber mit je vier in Hautrelief getriebenen vergoldeten Figuren, sowie ein größeres silbernes Altarkreuz in denselben Stylsormen, und ein kleineres, silbervergoldetes Reliquienkreuz gothischer Arbeit, in dessen Mitte

sich wahrscheinlich eine Partikel des heiligen Kreuzes befindet. Auch ein gothisches silbernes kleines Nauchfaß verdient der Erwähnung.

Um schließlich auch der Glocken noch zu erwähnen, so besitzt der Dom deren acht, von denen jedoch nur eine aus der Zeit der Ersbauung stammen wird. Eine zweite scheint dem Anfange des 14. Jahrhunderts anzugehören und trägt die Inschrift:

Me tonante da prospera cuncta Amen. Mein Klang verleihe jegliches Glück.

Unter den vier Wappen, die sich auf ihr befinden, ist der deutsche Reichsadler, sowie das Mainzer Rad erkenntlich. Sine dritte Glocke, wohl aus derselben Zeit, sagt von sich selbst:

Publico funera,
Deprimo fulmina,
Nuntio sacra.
Die Todten vermeld' ich,
Die Blitze verscheuch' ich,
Die Feste verstünd' ich.

Dabei stehen die Namen der vier Evangelisten. Diese beiden Glocken scheinen von demselben Gießer herzurühren.

Eine vierte trägt die Jahreszahl 1418 sowie wiederum die Namen der vier Evangelisten und das Wappen des Stiftes zum h. Georg in oblonger schöner Form, und ein anderes, das einen geharnischten Ritter mit einem Schilde darstellt, in dessen Mitte sich ein Kreuz befindet. Drei weitere, kleinere Glocken, sowie die kleine Meßglocke sind aus neuester Zeit und ohne weiteres Interesse. Das Gesammtsgeläute des Domes entfaltet wohl eine Fülle von Tönen, entbehrt aber der innern Harmonie und vor allem eines kräftigen Basses. —

Möge diese kurze Beschreibung des Domes von Limburg nicht nur die Freunde christlicher Kunst in erhöhtem Maße auf dies Kleinod architektonischer Schönheit ausmerksam machen, auf welches die User ber Lahn mit Recht ebenso stolz sind wie die User des Kheines auf ihre gothischen Dome, sondern auch das Interesse des christlichen Bolkes, insbesondere der Diözese Limburg wach erhalten, auf daß es mit Liebe an seine Mutterkirche hange.

3. 3bach, Pfarrer in Villmar.



## Die Pfarrkirche zu Sinzig.

Stifter ber holgidnitte: Auguft Graf von Spee auf heltorf, Koniglider Rammerberr.

Muf jener reizenden Anhöhe, wo das lieblich-romantische Ahrthal in die schmale Sbene mündet, die sich auf dem linken Rheinufer am Fuße der Berge entlang zieht, und die wegen ihrer Schönheit und Fruchtbarkeit mit Recht "die goldene Meile" genannt wird. liegt die uralte Stadt Sinzig. Vielleicht schon in den Tagen der römischen Herrschaft wurde hier das Castell Sentiacum erbaut, welches wahrscheinlich den ersten Aulaß zur Vereinigung einer grö-Beren Gemeinde bot. An dieser Stelle war es auch, der beständis gen Ueberlieferung zufolge, wo dem Kaifer Constantin, als er von Köln rheinaufwärts gegen Marentius zog, das Zeichen des Kreuzes in den Wolfen erschien mit der Ausschrift: In hoc vinces. "In diesem Zeichen wirst du siegen." Sicher ift wenigstens dies, daß der Name der Kaiserin Selena, der frommen Mutter Constantins, in und um Sinzig in manchen örtlichen Benennungen sich erhalten hat. Die frankischen Könige erbauten zu Sinzig, mahrscheinlich mit Benutung des alten Nömercastells, eine Pfalz, die ihnen bei verschiedenen Gelegenheiten, wie mehrere Urkunden ausweisen, als Residenz und Hoflager diente.

Indem wir diejenigen, welche über die Geschichte der Stadt Sinzig selbst Genaueres ersahren wollen, auf die interessante und verdienstvolle Abhandlung verweisen, welche Herr Lehrer Zimmermann daselbst im Rhein- und Ahrboten 1863 (Nr. 23, 25, 36, 42, 45,

48, 50, 53) veröffentlicht hat, gehen wir über zu unserer eigentlichen Aufgabe, der Besprechung der Kirche.

Schon die Raiserin Selena soll zu Sinzia zwei Kirchen erbaut haben, die eine zur Ehre des h. Kreuzes, die andere unter dem Namen des h. Mauritius. Von keiner dieser beiden Kirchen läßt sich heute irgend welcher Ueberrest nachweisen, und nur das wird berichtet, daß die Stiftsberrn der ersteren später an das Münster U. 2. F. nach Nachen versetzt wurden. Auch ist es gänzlich unbekannt, welcher Zeit und Stylperiode die unmittelbare Vorgängerin der heutigen Kirche angehörte. Nur von dieser heutigen Kirche also haben wir hier zu sprechen. Auf den ersten Blid überzeugt man fich leicht, daß sie aus den ersten Decennien des XIII. Jahrhunderts stammt, weshalb man schon früher die sehr mahrscheinliche Vermuthung aufgestellt hat, daß die alte Kirche in dem zehnjährigen Bürgerfriege (1198—1208) zwischen Otto von Braunschweig und Philipp von Schwaben zerstört wurde, durch den auch Sinzig so wie das nahe Remagen sehr schwer zu leiden hatte. Es ist wahrscheinlich, ja fast gewiß, daß die neue Kirche hauptfächlich mit den Mitteln des Liebfrauenstiftes zu Aachen erbaut wurde. Schon Kaiser Lothar I. schenkte am 16. Januar 855 dem Krönungsstift zu Nachen die auf seinem Fiscalgut zu Sinzig gelegene St. Peters-Rapelle (auch die jetige Kirche ist dem heil. Petrus geweiht!) nebst Gebäulichkeiten, Ländereien und Hörigen. Dieser "Hof zu Sinzig", von deffen Wein- und Fruchtertrag die Nachener Stiftsherren zwei Drittel erhielten, der Propst ein Drittel, wurde in der Folgezeit noch durch manche Schenkungen erweitert, wie die Urfunden im Codex diplomaticus Aquensis von Duix ausweisen. Daß aber die St. Peterskapelle oder die ihr folgende Kirche nachher zur Pfarrkirche erhoben wurde, scheint daraus hervorzugehen, daß die Pfarrgemeinde an das Nachener Stift den kleinen Zehnten zu entrichten hatte. (Duir I. c. Nr. 139.) Am 6. August 1350 bittet der Propst des Marienftiftes zu Aachen den Erzbischof Wilhelm von Röln, dem Stifte die Pfarrfirche zu Sinzig zu incorporiren, da die Ginfünfte des Stiftes bei dem großen Zudrang von Vilgern nicht hinreichend seien. Der Erzbischof entsprach dieser Bitte am 24. Novbr. desselben Jahres, und Kaiser Karl IV. ertheilte am 4. Februar 1352 seine Genehmigung. Dadurch erhielt das Stift das Patronatsrecht über die Sinziger Kirche und ernannte aus seinen Mitgliedern den jedesmaligen Dberpfarrer derselben.

Weitere hiftorische Nachrichten über die Sinziger Pfarrfirche

sind uns nicht bekannt geworden. Um so mehr fordert das schöne Monument selber zu einer genaueren Betrachtung seines entwickelten Formenreichthums auf, namentlich seitdem durch die thätige Fürsorge des kunstliebenden zeitigen Pfarrers, Herrn Definitors Stumpf, sowie der Dombaumeister Zwirner und Voigtel, und mit Unterstützung der Königlichen Munificenz und des Sinziger Stadtrathes die äußere stulstrenge Restauration desselben vollendet und die innere bereits in Angriff genommen ist.



Fig. 1. Grundriß der Pfarrfirche zu Sinzig.

Ehrwürdig und doch so traulich schaut die Kirche von der ansmuthigen Höhe herunter in die schmale Niederung, welche Sinzig vom Rheinstrome trennt. Gleich einem kostbaren Diadem schmückt sie das Berghaupt, und fast im Kreise gruppiren sich um den kräftigen Mittelthurm die übrigen Theile des Gebäudes zum schönen Ganzen schwesterlich zusammen. Die Kirche nähert sich nämlich sehr der Sentralsorm, und statt des zweiten Gewöldisches am Langschiffe möchte man fast einen Westchor erwarten. Manche Kirchen romanischen Styles, welche in dieser Centralanlage ursprünglich erbaut wurden, haben in nicht viel späterer Zeit eine Erweiterung erfahren, indem man das kurze Langschiff (die paradoge Bezeichnung ist hier passend) nach Westen hin um eine oder gar zwei Gewöldabtheilungen verlängerte. Bei der Sinziger Kirche ist dies nicht geschehen und der Er und riß (Fig. 1) zeigt noch die unverändert ursprüngliche Anlage: ein gegen Osten gerichtetes lateinisches Kreuz mit vielseitig

abschließendem Kopstheil und einem verhältnißmäßig nicht sehr langen Unterbalten. In die Zwickel des Kreuzes sind die beiden schmalen Nebenschiffe eingelegt, die sich nach Westen zu gleicher Länge wie beim Mittelschiffe ausdehnen, nach Often aber ungleich ausmünden, indem das nördliche mit einer zierlichen halbrunden Upsis, das südeliche dagegen geradlinig abschließt.

Biel bentlicher noch als im Grundrisse zeigt sich diese Form des lateinischen Kreuzes im Neußern der Kirche, welches wir dem Leser unter Fig. 2 von der Südwestseite vorsühren. Hoch über den beiden Rebenschiffen und ihren kapellenförmigen Ausläusern ragen Mittels und Querschiff sammt dem fünseckig geschlossenen Chor hervor, sämmtlich in gleicher Höhe von einem fortlausenden Spizdache bedeckt. Ueber der Vierung des Kreuzes, also im Centrum des Gebäudes, erhebt sich der achtseitige Hauptthurm; außerdem ist die Kirche noch mit zwei schlanken viereckigen Thürmchen zu beiden Seiten der Chorhaube geschmückt.

Aber nicht nur diese einheitliche Anlage erfreut das Auge des Beschauers, sondern weit mehr noch wird das harmonische Gefühl befriedigt durch die bezaubernde Einheit des Bauftyls, die auch nicht im geringsten durch fremde Formen aus andern Jahrhunderten beeinträchtigt wird. Mit auspruchsloser Mannigfaltigkeit umranken und schmücken die sinnigen Formbildungen des spätromanischen Styles das schöne Monument, immer wieder in neuen Verbindungen und Wechseln sich darbietend und doch so unverkennbar das Abzeichen ihrer Verwandtichaft auf der Stirne tragend. Gin folder Reichthum der Detailformen wurde der Kirche zu Sinzig wie so vielen andern mittelrheinischen Baumonumenten dieser Zeit ermöglicht durch das verwendete Material des leicht zu bearbeitenden Tuffsteines, der im nahen Brohlthal gebrochen wurde. Bis zur Söhe der Mauern der Nebenschiffe ift die Kirche, über einem niedrigen Sockel aus Hauftein, in ihrem ganzen Umfange aus unverwüftlichem Grauwadenbruchstein aufgeführt, dessen Unempfänglichkeit für architektonische Details einen Mörtelbewurf der Wände rathsam erscheinen ließ. Alle senkrechten und wagerechten Kanten aber, was nicht bloß von diesem untern Theile, sondern von dem ganzen Gebäude gilt, bestehen aus Hausteinen. Bon der Höhe der Nebenschiffe aufwärts beginnt das bildsame Material des Tuffsteines, dessen Formenreichthum gang besonders beim Chore und Querschiffe zu Tage tritt.

Die Chorapsis, wie sie in der Ostansicht der Kirche unter Fig. 3 zu ersehen ist, wird in ihrem mittlern Theile von fünf rund-



Fig. 2. Südwestliche Ansicht ber Pfarrfirche zu Sinzig.

bogigen Fenstern erleuchtet, die fämmtlich mit Säulchen und fortlaufenden Wulften eingefaßt sind. Bei den beiden an die Fortsetzung des Mittelschiffes zunächst anftogenden Seiten sind diese Bulfte fammt den aus Hauftein gebildeten Umrahmungen halbzirkelförmig gehalten, weil die Wandbreite dem Spithogen die Ausdehnung nach oben versagt haben würde; die drei mittlern Fenster jedoch sind schon in gedrückten Spithogen eingefaßt. Diese Merkmale weisen darauf hin, daß die Kirche in der Zeit des Uebergangs aus dem altererbten romanischen oder Rundbogen-Styl in den neuen gothischen oder Spithogen-Styl entstanden ift. Das Charafteristische dieser Periode besteht vorzüglich darin, daß die romanischen Formen sich im Neußeren des Gebäudes fast ganz unverändert erhalten, während im Innern, wie wir auch bei unserer Kirche sehen werden, die Form des Spikbogens und seine Consequenzen namentlich constructiv bereits sehr durchgreifend zur Unwendung gelangen. Rundbogig ist auch die offene Gallerie über den Fenstern des Chores, aus fünfmal drei auf gedoppelten Säulchen von schwarzem Schiefermarmor ruhenden Arkadenstellungen bestehend. Abweichend von der gewöhnlicheren Weise ist diese Zwerggallerie, die bei rheinischen Kirchen dieser baueifrigen Uebergangsperiode fast niemals fehlt, nicht geradlinig von einem Halbkuppeldach abgeschlossen, sondern jede der fünf Chorseiten wird von einem spiten dreieckigen Giebel befront, in welche das Dach der Chorhaube eingreift. Eine ähnliche Form des Abschlusses zeigen die beiden den Chor flankirenden Thürmchen, die sich in den beiden über das Dach hervorragenden Geschossen ein wenig verjüngen; indem jedoch hier die Rippen des steinernen Daches nicht auf die Ecken der Umfassungsmauern (wie bei der Upsis), sondern auf die Spigen der aufgesetzten Giebel treffen, bilden sich vier langgezogene Rauten, die sich zur Spite vereinigen.

Den wirksamsten Effekt in dem Gesammtbilde der Kirche macht ohne Zweisel der Hauptthurm über der Vierung des Kreuzes. In wohlberechneten Proportionen wächst er auf achtseitiger Grundslage aus dem Centralpunkte des Gebäudes hervor, schließt auf jeder Seite wiederum mit einem dreieckigen Giebel ab und wird von einem zwischen die Giebel eingreisenden, schiefergedeckten Thurmhelm gekrönt. Die Umfassungsmauern sind mit offenen Doppelsenstern versehen, im Uedrigen aber, um den Eindruck der Solidität nicht abzuschwächen, nur mäßig mit Ornamenten ausgestattet. Den Helm hat ein günstiges Geschick in seiner ursprünglichen Form belassen, während manche anderen gleichzeitigen Thürme in spätern Jahrhunderten zu einer



Fig. 3. Südöstliche Aussicht der Pfarrfirche zu Sinzig.

7

unverhältnißmäßigen Höhe emporgeführt wurden, wie es besonders bie himmelanstrebende Gothik liebte.

Die sinnreiche Ausstattung der Façaden des Querschiffes mit Bogenfries, Lisenen, einfachen und doppelten Fensterstellungen ersieht der Leser aus der südwestlichen Ansicht der Kirche unter Fig. 2, die der Vorstellung beffer zu Gülfe fommt als viele Worte es vermögen. Ueber dem aus Saustein gebildeten Thürsturz waren ursprünglich, wenn wir die Spuren an der Südseite richtig deuten, Malereien angebracht; wohl feine romanische Kirche wird derselben gerade an dieser Stelle entbehrt haben. Die Umrahmung der Thüren sind entschieden spisbogig, und, interessant genug, derselbe Bogen, freilich etwas gedrückter, kehrt in der obersten Spite des Giebels wieder. Aufmertsam machen wir auf das namentlich hier unverkenn= bare Bestreben des Architeften, durch Mannigfaltigkeit der Fenstersormen seinem Bauwerk eine ungemein angenehme Abwechslung zu geben. Außer den rundbogigen Fenstern, wie sie der driftliche Kirchenbau seit uralter Zeit gekannt und angewendet hatte, treffen wir hier die Form des lateinischen Kreuzes mit fleeblattförmiger Ausmündung der oberen Theile, die Form der Lilie, des griechischen Kreuzes und der Rose. Diese lette Form, durchaus nicht unerhört im Gebiete romanischer Kirchenbaufunst, hat die größte Ausbildung erfahren an den großen Fenstern des Mittelschiffes, zwei auf jeder Seite, die unmittelbar über den Dächern der Nebenschiffe so herausragen, als sei der untere Theil dieser colossalen Rosen durch die Rebenschiffe verborgen. Sie bilden zugleich den einzigen Schmuck der beiden Langseiten des Samptschiffes. Auch die Seitenschiffe mußten sich, schon ihres unbildsamen Materials wegen, mit einfachen Rundbogenfenstern begnügen, die zudem noch im obern Theil sehr unregelmäßig angebracht sind.

Eines viel reicheren Schmuckes erfreut sich die westliche Façade des Mittelschiffes (vgl. Fig. 2). In der sünnreichsten und geslungensten Weise sind hier die großen Mauerslächen durch verschiesdene horizontal geordnete Reihen architektonischer Druamente überswunden. Es ist klar ersichtlich, daß der Baumeister mit Absicht bei den andern Theilen des Gebäudes sparte, um hier das ganze Füllshorn seiner Decorationskunst auszuschütten. Denn nur hier sind die schlanken Ziersäulchen von Knäusen unterbrochen, nur hier sind die schlanken des dreieckigen Giebels mit einer besondern Umsrahmung versehen; nur hier endlich erscheint als Wandsries die Form des Kleeblattbogens statt der sonst gewöhnlichen und auch am



Fig. 4. Innere Anficht der Pfarrfirche zu Ginzig.

obern Theil der Chorhaube (Fig. 3) angewendeten vierectigen Schiefers Casetten. Der Haupteingang, im Spitzbogen gehalten, ist reicher geschmückt als die einsachen Seitenthüren in den beiden Armen des Duerschiffes; doch kann er sich mit manchen anderen rundbogigen Portalen rheinischer Kirchen nicht in Vergleich stellen.

Treten wir durch diesen Haupteingang in das Innere der Kirche (Fig. 4), so werden wir auch hier durch die Harmonie der Stylformen angenehm berührt, obwohl der Baumeister sich hier den neuen, gothischen Bildungen gegenüber durchaus nicht so spröde gezeigt hat, wie im Neußern. Einsach und würdig schmücken die Bausormen das Langschiff, reicher sich gestaltend im Querschiff, um endlich im Chore zu einem Juwel der rheinischen Bausunst aus der Zeit des Uebergangsstyles sich zu vollenden.

Wie die beiden Rosetten-Halbfenster schon im Aeußern andeuten. besteht das Mittelschiff aus zwei Gewölbjochen, welche von massiven Pfeilern mit angefügten Rundfäulen getragen werden; val. auch Fig. 1. Es ift wirklich überraschend, daß das Gewölbe des Mittelschiffes, also der schwierigste Theil des ganzen Gebäudes, in seinen Duergurten gang entschieden gothisch d. h. spitbogig gestaltet ift. Ift diese auffallende Erscheinung daber zu erflären, daß das Gewölbe fast den letten Abschluß des ganzen Bauwerkes bildete, also zu einer Zeit eingesetzt wurde, als die aus Nordfrankreich herübergekommene Gothif in Deutschland bereits größere Fortschritte gemacht hatte? Oder ging dem jetigen Tufffteingewölbe eine flache Holzdecke voran? Das lettere dünft uns unwahrscheinlich; auch mußte jene Holzdecke nur gang furze Zeit bestanden haben, denn die Formen der sich freuzenden Gewölbrippen und der Schlufsteine sind noch durchaus romanisch, wie es ja auch die Fensterrosen sind. Man darf nicht einwenden, daß der Baumeister, wenn er von vornherein die Kühnheit hatte, das Mittelschiff spitbogig zu wölben, dasselbe gewiß auch in den schmäleren Nebenschiffen gewagt haben würde. Denn die Nebenschiffe haben Emporen, und so würde ein gothisches Spitzewölbe sowohl im untern, als auch im obern Theile eine unwillkommene Höhe der Anlage gefordert haben.

Die Schlußsteine der Gewölbe des Mittelschiffes, übrigens in einfacher Form, sind ein wenig freischwebend gestaltet. Biel ausgesprochener zeigt sich diese Bildung von frei herunterhangenden Schlußsteinen in der ehemaligen Stiftskirche von Noermond.

Gegen das Mittelschiff hin sind die Emporen der Nebenschiffe durch die bekannten romanischen Dreifensterstellungen geöffnet, deren



Fig. 5. Innere Anficht des Hauptchores der Pfarrfirche zu Sinzig.

Rundbogen auf gedoppelten Säulchen von schwarzem Schiefermarmor ruhen. Die Capitelle dieser sowie überhaupt aller Säulen des Langsschiffes zeigen die romanische Blätters und Knospensurzierung in der alten, hergebrachten Form; den attischen Basen der Säulen sehlt nirgends das charafteristische Echblatt.

In gleicher Höhe mit den Emporen der Nebenschiffe hat das Mittelschiff nach Westen hin eine zur Aufstellung der Orgel benutzte Bühne erhalten, zu deren Stüte noch zwei besondere freistehende Säulen angebracht sind (vgl. Fig. 1). Es wäre zu wünschen, daß bei Anschaffung einer neuen Orgel darauf Bedacht genommen würde, das Holz- und Pseisenwerf derselben so zu beiden Seiten in die Ecken des Mittelschiffes zu verlegen, daß das schöne dreigetheilte Fenster (Fig. 2) wiederum ungehindert sein Licht in die Kirche könnte einströmen lassen. Bei der noch nicht vollendeten innern Restauration wird gewiß auch für eine stylgerechte Gallerie gesorgt werden, die sowohl die Orgelbühne als auch die Seitenemporen gegen das Mittelsschiff hin abschließen soll.

Gegen das Querschiff sind die Nebenemporen oder Männerschöre durch einen großen Rundbogen geöffnet. Doch enden sie hier nicht, sondern setzen sich in Gestalt eines sehr schmalen Rundganges durch die beiden Arme des Querschiffes und den Chortheil sort. Diese schmale Gallerie steht zwar mit den Nebenemporen in unmittelsbarer Verbindung, doch sühren außerdem zwei Wendeltreppen in kleinen runden Thürmchen (Fig. 1), die sich im Neußern nicht über die Dächer der Seitenschiffe erheben (Fig. 2), von der untern Kirche hinauf. Gewiß mit Absicht sind die schlanken Säulen des Umganges im Querschiff und der nach Osten sich auschließenden Fortsetzung des Mittelschiffes in einfacher viereckiger Gestalt mit abgeschnittenen Kanten gehalten (eine in der romanischen Baufunst nicht häusige Form), wohingegen die Gallerie der Chorapsis auf je drei zu einem Bündel vereinigten Schiefersäulchen mit reich stulpirten Capitellen ruht.

Die vier starken Pfeiler, welche dem Hauptthurm zur Stütze dienen, tragen im Innern eine halbkugelförmige Ruppel, die durch runde Gewöldrippen in acht Felder getheilt ist (Fig. 4).

Die Wandslächen des Querschiffes sind nur in ihrem obern Theile mit Arkaden belebt, während im Chore auch die untern Theile durch rundbogige Blendsenster mit Säulen und Umrahmungen aufs reichste geschmückt sind, so daß die Mauerslächen des romanischen Baues fast verschwinden und gewissermaßen das Pfeilersystem der gothischen Bauweise schon vorgezeichnet ist. Umwillkürlich wird man hier an



Fig. 6. Innere Ansicht bes nördlichen Seitenchores der Pfarrfirche zu Sinzig.

die ganz ähnlichen Choranlagen zu Linz und Remagen erinnert, um anderer Beispiele aus größerer Entfernung nicht zu gedenken. Eine reichere Entwickelung der Bauformen auf so beschränktem Raume ist bei diesen Chorapsiden kaum denkbar, und der Nebergang zur Gothik erscheint als nothwendige Consequenz.

Die beiden Nebenschiffe, wie bereits früher bemerkt wurde, setzen sich zur Seite des Chores fort und bilden hier zwei kleine selbstständige Kapellen. Die südliche scheint schon von Ansang an zur Sastriffei bestimmt gewesen zu sein, da die Abschlußwand zur Kirche hin gewiß ursprünglich ist. Die nördliche Kapelle dagegen, welche wir unter Fig. 6 in besonderer Abbildung dem Leser vorführen, ist zur Kirche hin geöffnet und schließt mit einem zierlichen halbrunden Chörchen, welches eben nur für den der allerseligsten Jungfrau geweihten Altar Raum hat. Dasselbe zeigt an dem Knotenpunkt seiner aus Rundstäben gebildeten Gewölbrippen wiederum einen hervorstehenden Schlußstein. In dieser Seitenkapelle sind im Lauseder früheren Jahrhunderte auch manche hervorragende Persönlichsteiten der nächsten Umgegend beigesetzt worden.

Von ihrem ursprünglichen Mobilar hat die Kirche nicht viel gerettet. Die steinernen Altartische sind so alt wie das Bauwerk selber. Sie sind an den Schen von anliegenden Säulchen umstellt und zeigen auf der Vorderseite viereckige Casetten. Um die in späterer Zeit beliebten hölzernen Altarvorhänge andringen zu können, hat man sich veranlaßt gesehen, an dem Hauptaltar die hinderlichen Capitelle der Säulchen theilweise abzuhacken. Uebrigens scheint das Rundsenster unmittelbar über dem Hauptaltar anzudeuten, daß es im Plane des Baumeisters lag, den Altarbau nicht mit einem das Fenster verdeckenden architektonischen Aussau versehen, sondern ihn mit einem auf vier freistehenden Säulen ruhenden Baldachin in Stein, Holz oder Metall zu überwölben, d. h. einen Ciborienaltar anzubringen.

Auf dem südlichen Seitenaltar steht ein sehr schönes und für die Entwickelung der mittelrheinischen Bildhauerkunst werthvolles Bild der Muttergottes. Der Jesusknabe, auf dem Schooße seiner jungfräulichen Mutter stehend und von ihren schüßenden Armen umfangen, trägt in der Hand ein Blumenkördchen. Glücklicher Weise hat das ganze Bildwerk noch die ursprüngliche Vergoldung und Bemalung sich bewahrt. Wer den reich geschnisten Flügelaltar zu Oberwesel gesehen hat, den wir dei Veschreibung dieser Kirche abgebildet haben, muß sich sofort sagen, daß diese schöne Madonna nicht

nur derselben Schule, sondern auch derselben Zeit, d. h. der Mitte des XIV. Jahrhunderts, angehört. Nach vollendeter Restauration und Polychromirung des besprochenen nördlichen Seitenchörchens soll das werthvolle Sculpturwerf auf den dort besindlichen Altar verssetzt werden.

Auf dem Hochaltare hat eine Passionsgruppe, d. h. der gekreuzigte Heiland nebst den Bildwerken der allerseligsten Jungfrau und des h. Johannes, eine provisorische Aufstellung gefunden. Schemalsstanden dieselben aller Wahrscheinlichkeit nach auf einem horizontalen Balken (über dem Chorschluß, Lettner), welcher auf den Capitellen



Fig. 7. Thürbeschlag aus der Pfarrkirche zu Ginzig.

jener Pfeiler ruhte, wodurch der Chor vom Langschiffe getrennt wird. Die aus Holz geschnitzten Bildwerke zeigen durch die Behandlung des lockigen Haupthaares und den geknickten Faltenwurf, daß sie dem Schlusse des XV. Jahrhunderts angehören.

Nicht viel älter als diese Passionsgruppe ist "das heilige Grab" im westlichen Theile des nördlichen Seitenschiffes. Der Leichnam des Heilandes, mit einem eigenthümlichen Ausdruck des Schmerzes im Gesicht, ruht auf einem steinernen, mit Maßwertsormen der spätesten Gothik gezierten Pfühl. Sieben Personen in Lebensgröße umstehen ihn: Nicodemus, Johannes, und fünf Frauen. Auch hier ist die ursprüngliche Polychromie erhalten, während die Passionsgruppe weiß überstrichen ist.

Einen kostbaren Schat hat sich die Sinziger Kirche in jenem ausgezeichneten Flügelbilde erhalten, dessen ursprüngliche Stelle gewiß auf dem Hauptaltare war. Man schreibt dasselbe gewöhnlich dem Fracl von Meckenen (oder Mecheln) zu; auf der Außenseite des Rahmens steht: Johan foelen fyr syn husfrau anno Domini 1480. Das mittlere Bild dieses Dreifalters (Triptychon) zeigt die Kreuzigung

des Herrn; rechts vom Beschauer ist auf der Flügelthür der Tod Mariens dargestellt, links die Himmelfahrt des Herrn. Die Bilder sind auf Goldgrund gemalt, ausdrucksvoll und wohlthuend in Gruppirung und Farben. Bor mehreren Jahren wurde das Flügelbild durch die Munisicenz des Königs Friedrich Wilhelm IV. in Düsseldorf restaurirt.

Sehr interessant sind die eisernen Beschläge der beiden Thüren, welche die Seitenkapellen mit dem Hauptchore verbinden. Den Beschlag der Sakristeithür theilen wir unter Fig. 7 in besonderer Abbildung mit, da solche Sisenarbeiten heute nicht gar häufig mehr angetroffen werden. Beide gehören dem XV. Jahrhundert an.

Aus dem XV. Jahrhundert rührt ebenfalls der fupferne Weihfessel, welcher dem Eintretenden zur linken Seite sich befindet.

Zum Schlusse mögen hier noch die Aufschriften der drei größeren Glocken einen Platz finden, die im mittleren Kuppelsthurme aufgehängt sind. Die älteste derselben, Maria genannt, ist zugleich die größte. Sie trägt im oberen Rande eine fortslausende Inschrift in gothischen Großbuchstaben, wie folgt:

Rector celi "Herr des Himmels, nos exaudi Dich wir flehen, Unäbiglich uns Beizustehen.

o et alpha End' und Anfang, nos adiuua A. Q. His ums! Umen."

Im zweiten Nande derselben Glocke steht: O rex glorie ueni cum pace anno domini MCCLXXXXIX mense Mai sui susa. "D König der Herrlichkeit! schenke uns deinen Frieden! Im Jahre 1299 im Monat Mai wurde ich gegossen." Aus der zweitgrößten Glocke liest man: Ihesus Maria Petrus Anno Domini millesimo CCCC sexagesimo secundo die XIIII mensis Julii. "Jesus! Maria! Petrus! Im Jahre 1462 am 14. Juli." Die drittgrößte endlich trägt die Jahreszahl 1402 und den englischen Gruß.



## Die ehemalige Benedictiner-Abteikirche zu Brauweiler.

Stifter ber holzichnitte: Ge. hochgeboren Alfreb Graf von hompeide Rurich, Roniglicher Rammerherr, Mitglieb bes herrenhaufes.

Die Benedictiner-Abtei zu Brauweiler, zwei Stunden nordwestlich von Köln entsernt, wurde gestistet von dem Psalzgrasen Ehrenfried, auch Ezzo genannt, und seiner Gemahlin Mathilde, Tochter Kaisers Otto II. Dieselben beriesen den Abt Poppo von Malmedy und Stablo, und beaustragten ihn mit der Einrichtung des neuen Klosters. Am 24. April 1024 zog dieser in Brauweiler ein, und am 8. November 1028 vollzog Erzbischos Pilgrim die Einweihung der Kirche zu Ehren der hh. Nicolaus und Medardus 1). Entweder war dies nur ein provisorisches Kirchengebäude, oder es ist die Reconsecration einer älteren Kirche damit gemeint. Denn auch schon vor dieser Stistung Ezzo's hatte Brauweiler in altersgrauer Zeit sein Kloster besessen, wie die Legende von der Stistung des neuen deutlich zeigt. Auch wird vom ersten Abt Ello (1028—1050) ausdrücklich berichtet, daß er das alte Kloster nebst der Kirche niedergelegt und an seiner

<sup>1)</sup> Hauptquelle für die ältere Geschichte der Abtei Brauweiler sind die Acta abbatum Brauwilerensium, Micr. Fol. im Pfarrarchiv. Ein alter handschriftlicher Auszug aus demjelben, durch Nachrichten über die Consecration der Altäre vermehrt, sindet sich im Besitze des Herrn Pfarrers Giersberg, welcher nächstens eine vollständige Geschichte der Abtei zu veröffentlichen gedenkt.

Stelle, unterstütt durch die Freigebigkeit der Königin Richeza von Polen und des Erzbischofs Hermann von Köln, zweier Kinder des Stisterpaares, einen umfangreichen Bau errichtet habe. Doch sah er dessen Bollendung nicht. Um 21. Dezember 1051 ließ Tegeno, der zweite Abt, die Krypta durch den Bischof Robert von Münster, den Stellvertreter des Erzbischofs, einweihen. Zehn Jahre später, am 30. October 1061, geschah die seierliche Sinweihung der ganzen Kirche durch Erzbischof Anno, und zwar wird diese, mit Rücksicht auf die Consecration von 1028, die zweite genannt.

Die heutige Kirche, mit Abrechnung der Gewölbe des Hauptschiffes und den Bedachungen der westlichen Thurmpartie, gehört nach Ausweis ihres baulichen Charakters in die letzte Hälfte des XII. Jahrhunderts. Zwar sinden sich in den Chronisen einzelne Andeustungen über den Neubau; aber weder läßt sich mit Bestimmtheit sagen, wann dieser Neubau begonnen und vollendet, noch auch, aus welchen Gründen er überhaupt unternommen wurde. Die heutige Krypta dagegen ist die ursprüngliche.

In ihrer Grundanlage bildet die Kirche die Form des lateisnischen Kreuzes. Zwar ist diese Anlage in dem Grundrisse (Fig. 1) deshalb weniger leicht zu erkennen, weil die beiden Arme des Duerschiffes nicht über die Nebenschiffse vorspringen, sondern mit diesen die gleiche Manerstucht haben. Doch zeigt das Duerschiffseine Bestimmung auch schon im Grundrisse dadurch an, daß es gleiche Breite mit dem Hauptschiffse hat. Uebrigens aber ist an dem Grundrisse, abgeschen von der später zu besprechenden viereckigen Erweiterung der halbrunden Chorapsis, auch noch darauf hinzuweisen, daß die Nebenschiffse sich jenseit des Duerschiffes nur in halber Breite sortsehen. Die östliche Hälfte dieser schmalen Gewölbsoche trägt die beiden flankirenden Thürme zur Seite der Apsis.

Das Aleußere der Kirche führen wir dem Leser von einer doppelten Seite vor, von Süden (Fig. 2) und von Often (Fig. 3). In der südlichen Seitenansicht fällt die Kreuzessorm in Folge der Höhe des Duerschiffes ganz entschieden in die Augen. Zugleich aber fällt es hier sofort auf, wie große Vorliebe der Baumeister hatte, sein Werkreich mit Thürmen auszustatten. Zu beiden Seiten des Allerheiligsten stehen schlanke viereckige Thürme, gleich zwei ewig brennenden Lichtern. Ueber der Vierung des Kreuzes, gleichsam im Centrum der ganzen Anlage, erhebt sich ein achtseitiger Kuppelthurm von sehr guter Wirtung. Der Hauptthurm aber steht im Westen. Dem Mittelschiff

in gleicher Breite vorgelegt (vgl. Fig. 1), erhebt er sich in quadratisscher Anlage bis zu vier Stockwerken, hoch über das Dach des Langsichiffes hervorragend. Während die beiden untern Geschosse nur mit Mauerblenden in Form von Lisenen und Friesen verschen sind, zeisgen die obern Stockwerke, von der Dachsirst des Mittelschiffes beginsnend, einen reichern Schmuck durch die auf kleinen Säulen ruhenden Doppelsenster. Nicht je zwei Säulen, wie sie in der letzten Hälfte der



Fig. 1. Grundriß der ehem. Benedictiner-Abteifirche zu Bramweiler.

romanischen Periode beliebt wurden, tragen diese rundbogigen Fenster, sondern nur einzelne, mit weit ausladenden Kämpsern gedeckte, was stets einen alterthümlichen Charafter verleiht. Die heutige Besdachung des Thurmes ist nicht nicht die ursprüngliche; sammt der den quadratischen Unterdan abschließenden Steingallerie wurde sie im Jahre 1515 hinzugefügt. Das romanische Dach war aller Wahrscheinslichkeit nach den übrigen Thurmhelmen analog gebildet, d. h. ohne ausgesetzte dreieckige Mauergiebel; gewiß aber war es um mehr als die Hälfte niedriger, so daß vielleicht die Spitzen der Chorthürmchen, des Kuppels und des Hauptthurmes in einer von Osten nach Westen ansteigenden geraden Linie lagen. Wie erhebend es an sich auch sein mag, den Anblick eines schlanken hohen Thurmes zu genießen, so wird man doch zugeben, daß der jetzige zur Höhe getriebene Thurmhelm

3

unserer Kirche vor den öftlichen Theilen des Gebäudes gar zu sehr das Uebergewicht hat.

Aus rein decorativen Zwecken hat der Baumeister dem Hauptthurme zu beiden Seiten je ein kleines viereckiges Nebenthürmchen
hinzugefügt. Da sie mit der östlichen Wand des Hauptthurmes in
gleicher Mauerflucht liegen, die westliche dagegen nicht erreichen (vgl.
Fig. 1), so wird es offenbar, daß sie die Bestimmung tragen, den
Esset des Hauptthurmes von der Ostseite her zu verstärken. Und in
der That erfüllen sie diese ihre Bestimmung recht gut, wie man sich
überzeugen kann, wenn man in einiger Entsernung von der Ostseite
her die Kirche betrachtet. Die Seitenthürmchen sind in den untern
Geschossen mit dem Hauptthurme durch das diese Mauerwerf sest zusammenverwachsen; in den obern Stockwerken aber entsteht in Folge
ihrer geringen Verschmälerung ein kleiner Zwischenraum zwischen
ihnen und dem Hauptthurme, der in der Höhe der Umfassungsgallerie
des letzteren durch je eine Vogenbrücke überspannt ist. Die Vedachung
der Seitenthürmchen ist ebenfalls nicht mehr die ursprüngliche.

Unter dem Dachgesims des Mittel= und Querschiffes zieht sich ein fortlaufender Rundfries hin. Zwischen den Lisenen des Mittelschiffes sind die rundbogigen Fenster angebracht, welche durch einsache Steinrippen in je zwei spigbogige Sälften getheilt sind. Es ist mahrscheinlich, daß dieses Magwert derselben Zeit angehört, in welcher auch das spätgothische Gewölbe des Mittelschiffes eingesetzt wurde. Doch sind es nicht die einzigen Spithogen, denen man an den Außenseiten der Brauweiler Kirche begegnet: sie erscheinen nämlich, auffallend genug, auch an den Fronten des Querschiffes als Mauerblenden und Hauptverzierung. In den Giebeln dieser Fronten begegnen wir einer rundbogig geschlossenen nischenartigen Mauervertiefung, die nur einen decorativen Zweck hat. Wir machen bei dieser Gelegenheit den Leser darauf aufmerksam, daß es für den Baumeister der Brauweiler Kirche recht eigentlich als ein Charafteristicum anzusehen ist, die Mauer= flächen mit diesen nischenartigen flachen Vertiefungen zu beleben. Im Aleuhern fehren sie freilich nur noch an dem Oftgiebel des Mittelschiffes wieder, über dem Dache der Chorapsis (Fig. 3); desto häufiger aber im Innern der Kirche. Bergleichen läßt sich in dieser Bergierungsweise die Kirche zum h. Columban in Köln.

Den reichsten architektonischen Schmuck bietet die Oftseite des Aeußern, die wir unter Fig. 3 in besonderer Abbildung veranschauslichen. Zu beiden Seiten der halbrunden Chorapsis erheben sich, auf



Fig. 2. Südansicht mit der präsumtiven Ergänzung des heute nur zum Theil bestehenden Rreuzganges.

den, die oberhalb des Kirchendaches sich verjüngen, noch zwei Stockwerfe emporsteigen und mit einer primitiven Bedachung abschließen. Um den ganzen Chor, das heißt um die Apsis und die beiden flanstirenden Thürmchen, zieht sich eine offene Rundbogengallerie auf zierslichen Säulchen; eine reizende Ausssicht über die reichgesegnete Ebene dis nach Köln und zum Rheinstrom hin belohnt das Besteigen. Wie die offene Zwerggallerie, so sehlt den spätromanischen Kirchen auch fast nie die unter derselben herlausende Casettenverzierung, die meist mit demselben Schiefermarmor ausgelegt sind, aus dem auch die Säulchen der Gallerie hergestellt werden: auch an unserer Kirche ist diese Reihe quadratischer Felder zu ersehen.

Die Apsis ift durch profilirte Gesimse in drei Theile gesondert, deren untere zur Arypta, die beiden anderen dagegen zur Oberkirche gehören und einer gleichen Anordnung im Innern entsprechen. Die schlanken Säulen der Blendbogen, welche die Fenster einrahmen, zeisgen in der mittlern Abtheilung ganz einsache Würselkapitäle, während die Kapitäle der oberen Säulenstellung reicher sculpirt sind.

Driginell und, an rheinischen Kirchen wenigstens, ohne Barallele ist die quadratisch angelegte Erweiterung des Chores durch einen im llebrigen gang selbständigen Gebäudetheil. Allein trot diefer Selbstftändigkeit läßt die Uebereinstimmung der architektonischen Details mit dem Charafter des ganzen Monumentes nicht den geringsten Zweifel, daß dieser viereckige Ausbau im ursprünglichen Blane des Baumeisters lag und mit den übrigen Theilen der Kirche so zu sagen gleichzeitig zur Ausführung gelangt ift. Ausnehmen muffen wir hier freilich die Krypta: nicht nur, weil sie überhaupt um mindestens hundert Jahre älter ift als die Oberfirche, sondern auch deswegen, weil sie nicht bis zu diesem Chorausbau hin sich erstreckt. Bielmehr befindet sich gerade da, wo der Ausban angesetzt wurde, das Hauptfenster der Arypta, unmittelbar über ihrem Altar: und der Leser erkennt aus Fig. 3, in welcher Beise der Baumeister das kleine Abschlußchörchen unterwölbte, um der Arppta das Licht nicht zu benehmen. Ebenso mußte das Dach desselben in zwei Theile getheilt werden, damit das mittlere Oberfenster der Hauptapsis nicht verbaut würde.

Wir sagten eben, die Arypta dehne sich nicht unter das vierseckige Chörchen der Oberkirche aus. Allerdings könnte eine oberssächliche Betrachtung des Grundrisses unter Fig. 4 zum Glauben des



Fig. 3. Oftanficht ber ehemaligen Benedictiner-Abteifirche zu Brauweiler.

Gegentheils versühren: in der That aber liegt der Chor, welcher hier in vierectiger Anlage erscheint, genau unter der halbrunden Apsis. Nebrigens fällt bei dem Grundriß sofort die Unregelmäßigkeit in die Augen, daß das südlichste der fünf Schiffe nicht nur breiter, sondern auch fürzer ist als sein nördliches Gegenstück. Es rührt dies von einem Todtenkeller her, den man im XVII. Jahrhundert anlegte, und der seinen Singang im Kreuzgang hatte. Allein ungeachtet dieser Verkleinerung ist die fünsschiffige Krypta doch als sehr geräumig zu bezeichnen, da sie 34 Fuß Länge und 52 Fuß Breite hat. Freistehende Runds oder angelehnte Halbsäulen stützen



Fig. 4. Grundriß der Arppta der ehem. Benedictiner-Abteifirche zu Brauweiser.

die massiven Gewölbe. Die schweren Bürfelcapitelle sind so recht geeignet, den Eindruck des Soliden zu machen. Charafteristisch für die frühromanische Bauweise ist die Profilirung der Kämpferaufsätze und der attischen Basen, denen das Echblatt fehlt. Die beiden vierectigen Pfeiler, die der Grundriß unter Fig. 4 andeutet und deren nördlicher auch in der perspectivischen Darstellung des Innern unter Fig. 5 theilweise zu erschen ist, setzen sich fort in der Oberkirche beim Eingange aus dem Querschiffe in die schmalen Ausläufer der beiden Nebenschiffe (vgl. Fig. 1). Ihr Licht erhält die Krypta durch drei Kenster, ein größeres im Chörchen und zwei kleinere in den beiden äußersten Seitenschiffen. In die Oberkirche führen zwei Treppen, die zu beiden Seiten der aus dem Mittelschiff in das höher gelegene Querschiff gehenden Treppe münden und in den Grundriß unter Fig. 4 nur zum kleinften Theil aufgenommen find. Diese beiden Eingänge sind gang gewiß die ursprünglichen, und durchaus unberechtigt wäre die Annahme, daß ehedem, vor Eröffnung jener beiden Eingänge, ein einzelner Eingang zwischen diesen beiden angebracht

gewesen sei. Der Naum zwischen diesen beiden Treppen ist gegen die Krypta hin, wie es der Grundriß theilweise noch ersehen läßt, durch Mauern abgeschlossen. Allein eine kreuzförmige Deffnung in der dem Mittelschiffe der Krypta zugewendeten Wand zeigt, daß jener Raum hohl ist. Würde man sich entschließen, diese offenbar erst später einsgesetzte Wand zu durchbrechen, so würde man nach unserer sesten lleberzeugung eine rechteckige gewölbte Nische vorsinden, die, wenn sie



Fig. 5. Innere Ansicht der Krypta der ehem. Benedictiner-Abteilirche zu Brauweiler.

auch mit Schutt oder Bauüberresten angefüllt ist, doch noch in einigen Spuren erkennen lassen würde, daß hier ehedem die confessio, d. h. das Grab des Patrons der Kirche oder eines andern geseierten Heiligen gestanden habe. Will man eine vollständig analoge Anlage der confessio in der Krypta sehen, so bietet sie die nicht allzuweit entsernte Kirche von Münstereisel, deren Krypta jedoch älter als jene zu Brauweiler sein dürste.

In das Innere der Kirche führen zwei Eingänge: der eine liegt in der westlichen Fronte und führt durch das Erdgeschoß des Thursmes; der andere, an der südlichen Langseite gelegen, führte ehedem aus der Kirche in die Kreuzgänge, die jedoch heute theilweise abgestragen sind. Weil die Kreuzgänge tieser lagen als die Kirche, so muß man innerhalb der letztern einige Stusen ersteigen (vgl. Fig. 1).

9

Der erstgedachte Eingang zeigt auf der steinernen Einfassung sehr mannigfaltige und höchst interessante Sculpturen in Weise der Arabessen; die Säulen zu beiden Seiten sind in ihrer obern Hälste mit rinnensörmig ausgehauenen Zickzackmustern geschmückt und tragen ausschön gearbeiteten Kapitälen einen merkwürdig ornamentirten Thürsturz. In einem Halbkreise nämlich erblickt man zwei symmetrisch ineinander gewundene Schlangen; zu beiden Seiten sitz je ein vierssüssiges Thier mit wenig ausdrucksvoller Geberde. Während aber diese ganze Umrahmung und Ausstattung der Thüre mit dem Gesbände selber gleichzeitig ist und dem XII. Jahrhundert angehört, zeigt die verschließende Thüre aus Cichenholz durch ihre Berzierung, daß sie erst im XIV. Jahrhundert entstanden ist; die einfachen, aber krästigen Vierpässe mit vertiest eingelegten Duadraten sind sehr wirssam und kapellen als stylgerecht zu empsehlen.

Durch seine schlanken Verhältnisse macht das Innere der Kirche einen sehr erhebenden Eindruck, der durch den Reichthum der architektonischen Ausstattung noch ganz bedeutend gehoben wird. Wie in allen romanischen Kirchen, deren Nebenschiffen die Emporbühnen fehlen, so ift auch hier den Pfeilern, welche das Hauptschiff tragen, durch ihre frei emporftrebende Höhe das wuchtige und gedrückte Aussehen benommen. An denjenigen, welche die Quergurten des Gewölbes tragen, erwartet man nach innen runde Halbsäulen vorgelegt zu sehen: statt dessen erblickt man aber einen viereckigen Borsprung, welcher erst oberhalb der in die Nebenschiffe geöffneten Arkaden eine runde Halbfäule aufnimmt. Aber diese fräftigen Säulen sind auffallend furz, und ihre gedrungene, gedrückte Gestalt past durchaus nicht zu den schlaufen Verhältniffen der übrigen Säulen und Pfeiler. Und in der That ergibt eine genauere Betrachtung mit Gewißheit, daß diese Verfürzung erst nachträglich vorgenommen wurde, als man im Jahre 1514 das heutige Gewölbe anbrachte, deffen schlanke Spithogen mit ihren Stütz- und Fußpunkten schon sehr tief aufsetzen mußten.

Die innere Wand des Mittelschiffes von einem Gurtenpfeiler bis zum andern wird oberhalb des Gesimses, welches in gleicher Höhe mit den Dächern der Nebenschiffe horizontal hinläuft, durch je vier rundbogige vertiefte Nischen belebt, deren wir schon bei Beschreibung des Leußern erwähnten; ihnen entsprechen rundbogige Arkadenstellungen auf schlanken Säulen mit sculpirten Capitellen. Oberhalb dieser Arkaden läuft ein zweites Gesimse, dessen Zickzack-Einschnitte



Fig. 6. Innere Unficht der ehem. Benedictiner-Abteifirche zu Bramweiler.

dazu dienen sollen, für die Wandeinschrägungen je zweier romanischer Fenster Raum zu gewinnen. Zwischen diesen Fenstern endlich erblickt man je eine Rundfäule von angemessener Länge, welche fast bis in die äußerste Spite der Blendbogen des Gewölbes reichen. Seute haben diese einzelstehenden Säulen weder einen constructiven noch decorativen Zweck. Denkt man sich aber zu gleicher Söhe mit diesen auch die vorhin besprochenen Säulenstümpfe auf den viereckigen Vorsprüngen der Gurtenpfeiler emporgeführt, so wird sofort flar, daß alle diese Säulen dazu bestimmt waren, auf ihren Capitellen die Balten einer einfachen oder ausgetäfelten Holzbecke zu tragen. Daß das Mittelschiff der Kirche ehedem mit einer solchen flachen Holzdecke versehen gewesen, wird bei Gelegenheit der Nachricht von dem Ginsetzen des heutigen Gewölbes ausdrücklich angemerkt. Den heute verfürzten Säulen hat man die ursprünglichen Basen und Capitelle belaffen: an den letteren zeigt sich ein solcher Phantasiereichthum in der Behandlung und Darstellung des mannigfach gestalteten Sculpturschmuckes, daß dieselben in dieser Hinsicht wohl kaum übertroffen werden dürften. Zum Beweise theilen wir unter Fig. 7 und 8 zwei dieser reichgeschmückten Capitelle mit und überlassen es dem Leser, ob er in diesen Darstellungen einen symbolisch ausgedrückten Gedanken suchen oder in denselben bloß das Erzeugniß einer reichbegabten Phantasie erblicken will, die nicht in bewußter allegorischer Auffasfung, sondern aus angeborenem Drange schafft.

Die Gewölbe der Nebenschiffe gehören der letzten Zeit des romanischen Styles. An den Außenwänden ruhen dieselben auf vorsgesetten Rundsäulen, zwischen welchen die Wandslächen mit den mehrserwähnten Nischen bekleidet sind. Die beiden östlichsten Gewölbjoche zeigen freischwebende, zierlich behandelte Schlußsteine, während die andern Joche überhaupt seine Schlußsteine haben. Emporen, wie oben bemerkt wurde, haben die Nebenschiffe nicht erhalten; statt dessen aber ist das zweite Geschoß des Thurmes zur Kirche hin geöffnet und bilsdet eine Art von loggia, die freilich heute durch den umfangreichen Orgelkasten gänzlich verdeckt ist.

Am Eingange aus dem Mittel- in das Duerschiff ist eine kleine Unregelmäßigkeit des Details zu erwähnen, deren Erklärung, wenn überhaupt heute noch eine möglich ist, doch nicht sofort zu Tage liegt. Wie nämlich die Abbildung des Innern unter Fig. 6 erkennen läßt, ruht der Blendbogen des Gewölbes zum Duerschiff hin links auf einer aus dem Boden aufwachsenden Rundsäule, während auf

der rechten Seite eine bedeutend stärkere, aber fürzere Säule auf einem hoch emporgeführten Mauervorsprung aufsit.

Das Querschiff liegt um einige Stufen höher als das Langhaus, weil hier die Krypta beginnt. Zugleich aber beginnt hier auch dersjenige Theil der Kirche, welcher für den Gottesdienst der Mönche bestimmt war. Der mittlere Theil des Querschiffes ist deshalb von den beiden andern durch sogenannte Dorsalwände abgetrennt, deren oberer Theil aus einer fortlaufenden Reihe von viereckigen vertieften



Fig. 7 und 8. Capitelle aus der ehem. Benedictiner-Abteifirche zu Brauweiler.

Casetten mit eingelegtem Schiefermarmor besteht. Nach innen zeigen diese schwarzen Schieferslächen eine reizende Bemalung mit spätgothisschen Blümchen. Vielleicht wurden die beiden Dorsalwände ehedem von einem freigebildeten Steingesims nach oben abgeschlossen. Die äußeren Seiten sind mit Casetten und zierlichen, auf schwarzen Schiesfersaulchen ruhenden Arkaden belebt und durch reiche Sculpturen geschmückt; zu bemerken ist jedoch, daß dieser Schmuck auf der nördslichen Außenseite bei weitem nicht so reich ist als auf der südlichen.

Die beiden Seitenarme des Duerschiffes werden nach Often hin zur Hälfte von einer einspringenden Abschlußwand begrenzt, während an die andere Hälfte die schmalen Ausläuser der Nebenschiffe sich ansehen. Jene Abschlußwände sind in ihrem unteren Theile mit einer größeren Nische verziert, die heute durch die hohen Aufsähe der hier angebrachten Altäre verdeckt werden; Malereien, deren Spuren noch deutlich wahrzunehmen sind, vertraten ehedem gleichsam den Altarause

sat. Eine der Ecssäulen zur Seite der südlichen Altarnische ist aus schönem Sinterstein gehauen. Aus demselben Material besteht ein alter Sarkophag unmittelbar neben jener Säule, zur Beisetzung eines Abtes bestimmt; endlich erkennt man denselben Sinter an einem sehr ausgetretenen Stein der in das Querschiff führenden Haupttreppe, der aller Wahrscheinlichseit nach ehemals eine Stuse der alten Treppenstiegen der Krypta bildete.

Die beiden schmalen Nebenchörchen, die als Ausläufer der Seitenschiffe zu betrachten sind, haben sich ihre ursprünglichen Gewölbe noch erhalten. Besonders bemerkenswerth sind hier zwei reich auszgestattete Thüren, deren nördliche in die aus später Zeit herrührende Sakristei führt, die südliche dagegen durch ein unregelmäßiges enges Gewölbe, welches, wie Fig. 1 erkennen läßt, zwischen Kirche und Kreuzgänge eingeschoben ist, ehedem in die letzteren mündete. Die erstere Thür zeigt oberhalb des Thürsturzes in einer kleeblattsörmigen Umzahmung die in Stein gehauene Figur des thronenden Weltenrichters, die letztere eine andere sügende Figur innerhalb einer spitzbogigen Einfassung. Die Einfassung der südlichen Seitenthür ist, abgesehen von ihrem reichen ornamentalen Schmuck, auch besonders dadurch merkwürdig, weil es selten vorsommt, daß ein spitzbogiger Wulft nach romanischer Weise aus kleinen Würfeln zusammengeset ist.

Wie fast bei allen romanischen Kirchen, ist die Apsis horizontal in zwei Theile getheilt. Hervorzuheben aber ist, daß die untere Hälste nicht nur mit Blendarkaden auf schön gearbeiteten Säulen belebt ist, sondern auch, gleichwie in dem obern Theile, innerhalb dieser Rundbogen Fenster aufzuweisen hat. Außerdem aber hat der obere Theil einen ganz schmalen Rundgang erhalten, zu welchem man den Aufgang im Grundrisse (Fig. 1) in einer Ecke der Sakristei angedeutet ersieht. Die schlanken Säulchen, auf denen jener Umgang ruht, sind in ihrer untern Hälste polygon gehalten und auß Haufermarmor besteht. Das Dach der Apsis zeigt im Junern seine Rippen und Gewölbkappen, sondern ist glatt gehalten und hat die Form einer halben Kuppel.

Gegen die Apsis öffnet sich in zwei auf einer freistehenden Säule (vgl. Fig. 1) ruhenden Spitzbogen das oben besprochene vierectige Separatchörchen. Da die Einweihung des Altars "hinter dem Hoch-altar", d. h. in dieser östlichen Kapelle, im Jahre 1085 vollzogen wurde, der heutige Andau aber ohne Zweisel hundert Jahre jünger

ift, so glauben wir mit Fug annehmen zu dürsen, daß das jezige Chörchen eben nur als Reminiscenz an eine frühere und vielleicht hochverehrte Kapelle erbaut wurde. Hier soll im Jahre 1143 der h. Bernhard von Clairveaux, der seurige Prediger der Kreuzzüge, das h. Meßopser dargebracht haben. Wir sind sehr geneigt, diese Nach-richt auf jene ältere Kapelle zu beziehen. Die erwähnte Säule, aus weißem Marmor mit schwarzen Adern, zeigt auf ihrem wunderschön sculpirten Capitell zwischen einer reichen Fülle von Laubornamenten vier männliche Halbsiguren, welche aus ihren Urnen die vier Ströme



Fig. 9. Capitell aus dem Kapitelfaal der ehem. Benedictiner-Abteifirche zu Brauweiler.

des Paradieses hervorsließen lassen. In den Capitellsculpturen auf beiden Seiten des Einganges erblickt man die Symbole der vier Evangelisten. Die Chornische selber wird auf jeder Seite durch ein fast rosensörmiges Vierpaßfenster erleuchtet.

An der südlichen Langseite der Kirche dehnt sich das sogenannte Duadrum aus, d. h. ein großer viereckiger Raum mit Gartenanlagen. Shedem war derselbe nach allen Seiten hin von Säulenhallen eingeschlossen, welche, mit Ausnahme des unmittelbar an das Nebenschiff der Kirche sich anlehnenden Theiles, in ihren obern Etagen die Klostersgebäulichseiten enthielten. Heute sind nur noch zwei dieser Säulenshallen oder Kreuzgänge, nach Osten und nach Süden, zugleich mit ihren oberen romanischen Stockwersen erhalten. Während aber die Kreuzgänge selber so zu sagen in ihrem ursprünglichen Zustande sich besinden (eine gelungene Restauration hat die Schäden des Alters beseitigt), haben die alten Klostergebäude über denselben im Junern und Aleußern sehr viele modernisirende Umgestaltungen ersahren. Berschwunden sind heute die Säulengänge der westlichen und nörds

lichen Seite; um aber die Abbildung der Kreuzgänge mit der der Kirche vereinigen zu können, hat der Zeichner im Grundrisse unter Fig. 1 sowie auf dem Bilde unter Fig. 2 gerade jene beiden Seiten reconstruirt, während ebenfalls der zur Rechten der genannten Abbilsdung ersichtliche Abschluß, dem oben Gesagten zusolge, nur ein sinzgirter ist. Unhaltspunkte für die Reconstruction bieten auf der Westsseite einige Kragsteine, auf der Nordseite dagegen, das heißt an der Kirche selber, außer den Kragsteinen in beiden Etagen ein noch vollsständig erhaltenes Gewölbjoch, welches den oben besprochenen Sinzang zur Kirche enthält. Dieses Portal ist in der besannten romanischen Weise mit Säulen, Arkaden und Wulsten aufs reichste außegestattet, außerdem aber noch auf jeder Seite mit einer als Säulensbasis dienenden Figur von stylisierten Löwen geschmückt.

Gleichwie dieser erhaltene Theil des nördlichen Flügels, sind auch die Gewölbjoche der öftlichen und südlichen Seite fämmtlich quadratisch angelegt. Die sich freuzenden Rippen haben halbrunde Form. Gegen das innere Quadrum bin zeigen die einzelnen Joche große Rundbogen, die in ihrer oberen Mauerfüllung je zwei offene Vierpässe enthalten, in dem untern Theile aber je drei kleinere Rundbogen von gleicher Höhe. Die gedoppelten Säulchen, auf welchen die letteren ruhen, zeigen auf ihren Capitellen reichen und mannig= faltigen Sculpturschmuck, und zwar bestehen die inneren Säulchen aus Schiefermarmor, die äußeren aber gegen das umschlossene Quadrum hin, bei jeder mittleren Arkade aus Blauftein. Dem Anscheine nach gehört der öftliche Flügel sammt dem anstoßenden ersten Joche des füdlichen einem andern Baumeister an, als die übrigen Theile des lettgenannten. Sier nämlich fehlen die Rundfäulchen für die unmittelbar an die viereckigen Pfeiler anstoßenden Arkaden; außerdem zeigen die Gurten der Gewölbe eine vierectige Form.

An die öftlichen Flügel der Kreuzgänge, wie der Erundriß unter Fig. 1 zeigt, Lehnt sich der sehenswerthe Kapitelsaal an, welcher in neuerer Zeit mit der in gleichem Styl erbauten Medardus-Kapelle verbunden und zur Abhaltung des Gottesdienstes für die evangelischen Sträslinge der Corrections-Anstalt eingerichtet wurde. Bekannt und längst von Dr. Aug. Neichensperger aussührlich besprochen sind die merkwürdigen Wandmalereien, die sich unter der Tünche vorgefunden haben.



## Die Pfarrkirche des h. Seberus zu Koppard.

Stifter ber Holzschnitte: Se. Hochwohlgeboren Clemens Freiherr Balbbott von Baffens heim Bornheim, Nitterhauptmann und Landtagd-Marschall der Rheinprovinz, Schloßhauptmann von Coblenz.

Sätte die Stadt Boppard außer ihrer Pfarrfirche fein anderes Zeugniß ihrer hiftorischen Vergangenheit, so würde schon dies eine Monument den vollgültigen Beweiß liefern, zu welchem Neichthum und welcher Macht die Bürger der alten Handelsstadt und Itheinfeste gegen Schluß des XII. und im Beginne des XIII. Jahrhunderts gelangt waren, da sie als freie Reichsstädter Sandel und Schifffahrt im großartigen Maßstabe betrieben. Während die älteren Kloster= firchen meistens dem opferwilligen Sinn eines frommen Fürsten geistlichen oder weltlichen Standes ihre Entstehung und ihre Besitzungen verdanken, waren die städtischen Kirchen, gleichwie auch die Rathhäuser, stets die Gradmesser des Reichthums und der Macht der Bürger. Und so hat auch Boppard, die altberühmte kaiserliche Zollstätte, allen Grund, dieses lautredende Zengniß alter Größe fort und fort nicht nur in baulichem, sondern auch in seinem ursprünglichen Rustande sich zu bewahren und mit sorgsamer Hand alles von demfelben fern zu halten, was seinem stylistischen Charafter nicht gemäß ift. Im Ganzen und Großen ist dieser Charafter in allen Theilen des Gebäudes ein gleichmäßiger. Denn wenn auch der jegige Chor einen älteren verdrängt hat, so ist doch seine stylistisch

entwickeltere Form, da er höchstens zwanzig bis dreißig Jahre jünsger ist als sein Borgänger, durchaus nicht von unharmonischer Wirstung: vielmehr läßt er sich recht wohl als eine entwickeltere Consequenz und Weiterbildung derzenigen Formen ansehen, die bereits im Langschiffe zur Verwendung gekommen sind. Und was die schlanken Pyramidaldächer der beiden majestätischen Thürme betrisst, die so stolz und kühn auf den bergumkränzten Strom niederschauen, so gehören sie freilich nicht dem ursprünglichen Bauwerk an: doch ist ihre Form mit dem Vilde der gesammten Kirche Jahrhunderte lang so innig verwachsen und dabei, durch ungehemmtes Emporstreben, im Gegensatz zu den Thurmaufsätzen der Nenaissance und des Zopfes, so selbstverständlich, daß nur ein archäologisch gebildetes Auge den Zeitunterschied in ihnen wahrnehmen kann.

Die Bauzeit der heutigen Kirche wurde im Allgemeinen bereits angedeutet. Daß aber Boppard, welches schon in den Tagen der römischen Herrschaft erwähnt wird und gewiß schon früh zur Bedeutung gelangte, bereits seit den ersten driftlichen Zeiten seine eigene Kirche aufzuweisen hatte, darf wohl nicht bezweifelt werden, wenn auch ihr Vorhandensein erst in der zweiten Sälfte des IX. Jahrhunderts sich nachweisen läßt. In einer Urkunde nämlich, die Erzbischof Bertolf von Trier im September 874 ausstellte, ist von der Kirche in Bobardon die Rede: daß die Pfarrfirche gemeint ist, wird durch die Erwähnung der Zehnten außer Zweifel gestellt, obwohl der Titular-Heilige nicht genannt ift. Dies geschieht erst in einer zu Heidelberg befindlichen und bisher noch nicht edirten Urfunde Kaisers Otto I. vom 15. Mai 965, deren Kenntniß ich einer Mittheilung des Herrn Pfarrers Nick verdanke: ecclesia que constructa est in honore s. Petri in . . . . castello Bohbardo nominato. Um 13. September 991 schenkte Raiser Otto III. "die auf königlichem Fiscalgut in der Nähe der königlichen Pfalz in der Stadt Boppard erbaute und den hh. Petrus und Johannes Baptist geweihte Kirche sammt allen zugehörigen Kapellen, Zehnten und Utenfilien" an das Stift des h. Martinus zu Worms: quandam nostre proprietatis ecclesiam in villa Boparda nominata infra nostram regiam curtim sitam et in honore principis apostolorum et s. Johannis baptiste consecratam, cum omnibus capellis sibi subditis etc. (Bener, Urfundenbuch zur Gesch. des Mittelrheins, I Nr. 262.) Db diese Kirche bis zur Erbauung der jegigen bestanden hat, oder ob zwischen ihr und der heutigen noch eine dritte Kirche anzunehmen ist, darüber gibt uns feine urfundliche Aufzeichnung Gewißheit. Als man im Jahre 1842 das sepulchrum (Aufbewahrungsort der Reliquien) des Altares im nördlichen Seitenschiffe eröffnete, fand sich in demselben ein großes rundes Wachssiegel, welches eine sitzende bischössiche Figur mit der Umschrift BRVNO TREVIRORV ARXIEP (Bruno, Erzbischof von Trier) zeigt: aber weder die dazu gehörige Consecrationssurfunde noch die Reliquien waren vorhanden. Bruno saß von 1102 bis 1124 auf dem Erzsbischössichen Stuhle zu Trier. Was darf man nun aus dem Vorssinden seines Siegels solgern? Erwägt man die vielen Möglichseiten, die hier in Anschlag zu bringen sind, so dürste sich ergeben, daß man



Fig. 1. Grundriß der Pfarrfirche des h. Severus zu Boppard.

außer der positiven Thatsache, daß Bruno einen Altar der Bopparder Kirche consecrirte, nichts Weiteres für den Bau der Kirche selbst dars aus folgern dars. Insbesondere aber erscheint die Annahme unhaltsbar, daß aus der Zeit des Erzbischofs Bruno noch die massiven Pfeiler des Mittelschiffes sammt ihren schweren Rundbogen herrühren möchten. Die Tragpfeiler der Hauptschiffe in romanischen Kirchen

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit will ich nicht unterlassen, auf die interessante Thatsache ausmerksam zu machen, daß das gedachte sepulchrum mit einem römischen Ziegesstein geschlossen war, welcher mit der Ausschlichen siestlechen ist: LEG IIXX G (oder C, an der unterscheidenden Stelle des Buchstabens ist nämlich ein Stückhen ausgesprungen). Die achtzehnte Legion war eine von densenigen, welche in der großen Besteiungsschlacht der Germanen im Teutoburger Walde (9 n. Chr.) gänzlich vernichtet wurden. Die einzige Erwähnung dieser Legion im Corpus Inscriptionum Rhenanarum von W. Brambach (Nr. 209) bezieht sich gerade auf die Schlacht des Arminius und Barus. In der Nähe von Kanten nämlich wurde ein jetzt im Bonner Museum sür vaterländische Alterthümer ausbewahrter Grabstein eines Centurionen M. Caesius der achtzehnten Legion ausgesunden, von dem die Inschrift ausdrücklich sagt: cecidit bello Variano (er siel in der Schlacht des Varus).

treten gewöhnlich so ohne jegliche wirklich charakteristische Formentwickelung auf, daß sie an sich selber fast niemals den Maßstab für eine auch nur annähernd genaue Bestimmung ihres Alters tragen. Und so würde sich denn auch jene Annahme hinsichtlich der Bopparder Kirche ebensowenig widerlegen als beweisen lassen, wenn hier nicht eine urfundliche Nachricht zu Hülfe fäme.

Pfarrer Nick zu Salzig, welcher die Geschichte seiner Baterstadt Boppard und ihrer herrlichen Kirche bereits seit vielen Jahren zum Gegenstande eingehender Untersuchungen machte, veröffentlichte im IX. Bande der Annalen des Bereins für Naffauische Alterthumsfunde und Geschichtsforschung (1868) die alte Vergamenthandschrift des Liber donationum (Berzeichniß der Geschenke) der Bopparder Stadt= und Bfarrfirche. Nach der bekannten Einrichtung folcher Berzeichnisse besteht dasselbe in einem Calendarium, bei dessen einzelnen Tagen zahlreiche Namen von Versonen aufgeführt sind, theils ohne weitere Angaben, theils mit Bezeichnung ihrer an die Kirche gemachten Schenkungen. Alle waren Wohlthäter der Kirche, welche deshalb das Gedächtniß ihres Todestages mehr oder minder feierlich zu beachen sich veranlaßt sah. Die Ansertigung der heute noch vorhandenen Pergamenthandschrift glaubt der Herausgeber in den Schluß des XIII. Jahrhunderts verlegen zu follen. Es ist aber selbstverständlich, daß ein solches Verzeichniß nur sehr allmählich entstehen kann, und daß wir deshalb in der vorliegenden Handschrift nur die Covie eines älteren Driginals haben, in welchem sich die Notizen aus verschiedenen Zeiten angesammelt hatten. Seit wann aber diefes ältere Berzeichniß angelegt worden war, läßt sich zwar nicht mit Bestimmtheit sagen: doch ist darauf hinzuweisen, daß die Namen durchaus keinen alterthümlichen Charafter haben, und daß das älteste nachweisbare Datum in demfelben, da der zum 26. April genannte Propft Siegfried ebensowohl der von 1216 als jener von 1157 gewesen sein kann, die Erwähnung des Königs Philipp von Schwaben († 1208) nebst seiner Gemablin Maria ist.

In diesem Verzeichnisse nun heißt es zum 5. Oktober: Wasmudus qui edificavit in ecclesia tres calumpnas de propria bursa. "Wasmud, der in der Kirche drei Säulen auf eigene Kosten errichsten ließ." Da nun, wie bemerkt, sich im Verzeichnisse selbst kein Anhaltspunkt dafür finden läßt, daß sein Ansang bis in die Zeiten des Erzbischofs Vruno hinausreicht, so dürste es nicht nur als erlaubt, sondern fast als nothwendig erscheinen, diese höchst interessante Notiz

auf den Ban der jetzigen Kirche gegen Schluß des XII. Jahrhunderts zu beziehen. Und in der That möchte es schwierig sein, in den drei Schiffen der Kirche, sei es im Aeußern oder Junern, irgend ein architektonisches Motiv aufzuweisen, dessen Entstehung aus archäolosgischen Gründen in eine frühere als die genannte Bauperiode zu setzen wäre. Selbst zugegeben, daß der Inhalt des sepulehrum nicht aus einem früheren Altar in den heutigen des nördlichen Seitensschiffes übertragen wurde, sondern daß der von Bruno consecrite Altar eben dieser noch vorsindliche ist: so solgt daraus noch gar nicht, daß auch dieses heutige Seitenschiff unter Bruno erbaut wurde: denn nicht nur widerspricht der Charafter der Architektur, sondern es gibt auch sonstige Beispiele, daß bei Ums und Reubauten von Kirchen die alten Altäre an ihrer ursprünglichen Stelle beibehalten wurden.

Eine Hauptschwierigkeit in dieser Frage über die Bauzeit der Bopparder Kirche bieten die beiden Thürme. Wie im Aufrisse (vgl. Fig. 2) durch ihre imposante Höhe, so ziehen sie schon im Grundrisse (Fig. 1) die Aufmerksamkeit des Beschauers auf sich durch ihre colosfalen, aus Bruchstein gebildeten Umfangsmauern. Durch ihren Standort bedingen diese Thürme eine wesentliche Eigenthümlichkeit der Bopparder Rirche. Sie stehen nämlich am öftlichen Ausgang der Rebenschiffe, da wo man gewöhnlich die beiden Arme des Querschiffes findet. Weil sie aber im Junern nicht durch hohe Bogen gegen die Kirche hin geöffnet find und also nicht, wie 3. B. bei St. Cunibert in Köln, in ihren untern Geschossen als Flügel des Kreuzschiffes dienen, so fommt die alteristliche Form des Kirchenfreuzes im Innern nicht zur Beltung. Es fällt dies um so mehr auf, weil die Kirche soust weder im Neußern noch im Innern einen sparsamen Bauherrn verräth, sondern vielmehr als ein werthvolles Kleinod romanischer Baufunst am Mittelrhein bezeichnet werden fann. Und so könnte man vielleicht auf die Vermuthung kommen, ob vielleicht wenigstens diese beiden Thürme als Neberreste einer früheren Kirche, etwa aus den Zeiten Bruno's, anzusehen seien. Doch auch diese Annahme entbehrt jeder Wahrscheinlichkeit. Sehen wir ab von den dreieckigen befrönenden Mauergiebeln, die sich erst in der letten Sälfte des XII. Jahrhunderts nachweisen lassen, die aber freilich erst um diese Zeit hinzugefügt sein fönnten: allein, so lange man nicht nachweisen kann, daß die Ginfassungen und Lisenen aus Hauftein, deren Formen im untersten Geschosse genau mit den Kleeblattbogen am Dachsims des Mittelschiffes übereinstimmen, eine Zuthat späterer Zeit sind, dürfte sich

fein entscheidender Grund gegen die Annahme geltend machen lassen, daß die Bauzeit der heutigen Bopparder Kirche, mit Abrechnung des Chores und der Thurmdächer, in den Nebergang vom XII. zum XIII. Jahrhundert zu setzen ist.

Bevor ich zur architektonischen Beschreibung der Kirche übergehe, mögen noch einige Worte über ihren hierarchischen Charakter hier am Plate sein. Bis zum Jahre 1802 war dieselbe zugleich Stifts und Pfarrkirche; und zwar war der jedesmalige Propst von St. Martin zu Worms, seitdem Kaiser Otto III. diesem Stifte die Bopparder Kirche geschenkt hatte, zugleich Propst und Oberpfarrer von Boppard. Nachdem Papst Leo X. im Jahre 1521 die Bopparder Propstei mit den Tasels gütern des Erzbischofs von Trier vereinigt hatte, ernannten die Erzbischöfe den jedesmaligen Pfarrer als ihren Stellvertreter zu Boppard.

Das Neußere der Bopparder Kirche erhält seine imposante Zierde durch die beiden ftattlichen Thürme. In fünf Geschossen steigen sie zu beiden Seiten des Chores empor, in ihrer Anlage und Ausstattung durchaus unter sich übereinstimmend. Jedes Geschoß theilt sich nach allen vier Seiten mittels verticaler Lisenen, und die oberen Abschlüsse dieser so geschaffenen Sälften wechseln zwischen Rund= und Kleeblattbogen. Wo Doppelfenster angebracht sind, ruhen dieselben in der Mitte auf einer starken Säule, die nach alter Weise mit einem nach innen und außen stark ausladenden Rämpfer gedeckt ift. Die dreieckigen Giebel, welche die Manern bekrönend abschließen, haben eine dreifache Kensterstellung erhalten, deren mittlerer Rundbogen überhöht ift. In diese Mauergiebel, wie auf dem von Dr. Rossel (Die Pfarrfirche St. Severus in Boppard, 1861) abgebildeten Stadtsiegel deutlich zu erseben ift, griffen ehedem die vier Seiten der sehr niedrigen Bedachung ein, so zwar, daß die Rippen von den oberen Spiten dieser Giebel ihren Ausgangspunkt nahmen und die Dächer, wie 3. B. bei der Pfarrkirche von Andernach oder bei St. Aposteln in Köln, aus je vier Rautenflächen sich bildeten. Wann die ursprünglichen Bedachungen durch die jetigen aus acht Seiten gebildeten und sehr schlank ansteigenden Thurmhelme ersett wurden, darüber liegt feine aleichzeitige Aufzeichnung vor.

Das unterste Geschoß des nördlichen Thurmes ist im Innern, wahrscheinlich einer ursprünglichen Bestimmung gemäß, zur Sakristei benutzt. Zu den obern Geschossen aber gibt es keinen Zugang, da der Thurm nur den Zweck haben sollte, als Gegenstück zu jenem an der Südseite dem Gebäude zur monumentalen Zierde zu dienen. In spä-



Fig. 2. Südwestliche Auficht der Pfarrfirche des h. Severus zu Boppard.

terer Zeit hatte man deshalb einen Zugang von oben hergeftellt, insem man durch eine über die Dachfürst des Mittelschiffes laufende Brücke den nördlichen mit dem südlichen Thurme verband; zum allsgemeinen Bedauern der Bürgerschaft wurde dieses sogenannte Nachtswächerhäuschen vor etwa zwanzig Jahren entsernt.

Ursprünglich scheint das unterste Geschoß des südlichen Thurmes keine directe Verbindung mit dem Junern der Kirche gehabt zu haben. Heute freilich wird es als Durchgang benutt; allein die Thüre zur Kirche hin ist wohl erst später eingebrochen worden, was fast allein schon durch ihre unbequeme Lage erwiesen wird, da sie hinter dem Altar des Nebenschiffes mündet, der deshalb gang frei gestellt werden Von der Straße aus führt in den Thurm ein rundbogiges Portal, noch im Charafter des XII. Jahrhunderts gehalten. Seine Formen, wie es im Unterbau eines so gewaltigen Thurmes sich ge= bührt, sind mehr fräftig als zierlich. Die Säulen zu beiden Seiten tragen auf ihren Cavitellen breites, schönes Laubwerk mit Gesichterfragen. In dem rundbogigen Giebelfelde über dem dreieckigen Thürsturze ist eine große runde Blume mit acht an der Spike umgewendeten Blättern ausgemeißelt. Als charafteristisch nicht nur für dieses, sondern auch für die beiden andern Portale der Bopparder Pfarrfirche ist hervorzuheben, daß die Kanten an den Zickzack-Vorsprüngen der Mauereinfassung nicht eckig belassen, sondern abgeschnitten und durch verticale Sohlfehlen, Rundstäbe und dergleichen sehr augenehm belebt find. Dieses nahe liegende Mittel ist äußerst wirksam, um reich geschmückte romanische Portale auch ohne Anwendung von drei bis vier Säulenpaaren auf beiden Seiten herzustellen. Bei dem in Rede stehenden Thurmportal ist die äußere Steinkante der Einfasfung mit zwei nebeneinanderlaufenden flachen Salbrundstäben belegt, die in der Höhe der Säulencavitelle in Weise von Stricken verschlungen sind und sich auch an dem obern Rundbogen fortsetzen.

Nicht viele romanische Kirchen sind am Aeußern ihrer Langschiffe so reichlich mit Ornamenten bedacht, wie die Bopparder Pfarrfirche. Die Abbildung unter Fig. 2 zeigt die Kirche in südwestlicher Anssicht und läßt die interessanten Fensterstellungen des Mittelschiffes ersehen. In jeder der drei Abtheilungen, denen im Innern selbstwerständlich ebensoviele Gewölbsoche entsprechen, erblicht man zwei rosensörmig ausgeschrägte Fenster mit gerader Ausmündung nach unten. Beide sind mit Säulen umstellt, von einem Rundbogen übersdeckt und werden durch ein Zickzackornament mit einander verbuns

den. Nur an dem öftlichen Joche ist dieses Zickzackornament durch einen Rundbogen ersett, weil hier auch der mittlere Zwischenraum von einem Fenfter durchbrochen ift. Unter dem Dachgefims läuft ein verzierender Mauerfries aus Kleeblattbogen, welche die breitgedrückte Form aus der Zeit des Uebergangsstyles zeigen. Die Dachgefimse selber sind ebenfalls reich verziert. Ein fortlaufender Kranz von flachen, doppelt gelegten Blättern, wie er an den Gesimsen der Stiftsfirche von Roermond sehr vielfältig verwendet ift, umzieht das Dach der Nebenschiffe. Das südliche der beiden letteren besitzt ein schönes rundbogiges Portal, welches zwar auf jeder Seite nur mit je einer Säule umstellt ift, jedoch durch die eben besprochene Berzierungsweise der vorspringenden Kanten, die sich in gleicher Ausstattung auch im Deckbogen fortsetzen, einen großen Reichthum entwickelt. Dieses südliche Nebenschiff, nach oben mit einem Rundbogenfries abschließend, scheint in Folge einer Restauration einige Beränderungen seines Acubern erfahren zu haben, und namentlich tragen die breiten Fenster nicht den Charafter des Ursprünglichen. Bewahrt ift dagegen dieser primitive Charafter dem nördlichen Seitenschiffe. Hier ist die innere Zweitheilung auch im Acusern durch ein horizontales Gefims angedeutet. Entsprechend den sechs Gewölbjochen des Innern ift jede der beiden so entstandenen Flächen durch Wandlisenen in sechs Abschnitte zerlegt, und zwar bilden sich in der oberen Abtheilung Rechtecke mit befrönendem Rundbogenfries und je zwei fleinen, von Rundstäben umzogenen Feustern, in der untern dagegen je ein doppelter Rundbogen. Die Verzierung des hervorragenden Mittelschiffes ift auf der nördlichen und füdlichen Seite dieselbe.

Die westliche Façade der Kirche ist mit einem großen und sehr bemerkenswerthen Portal geschmückt. Wie fast immer an romanischen Portalen, ist die vierectige Thür mit einem dreiectigen Sturz gedeckt und von einem rundbogigen Giebelselde bekrönt. Die mannigsaltigen Verzierungen an den abgesaßten Kanten der zickzackförmigen Steinseinsassingen in Verbindung mit dem auf beide Seiten vertheilten Säulenpaar machen den Eindruck eines sehr entwickelten Formenreichsthums. In der Höhe der Capitelle vermittelt den Uebergang zum Halbsreisbogen ein Kranz von Laubwerk mit interessanten Blattsformen. Derselbe ist à l'arabesque mit Thieren und Gesichterfragen durchschlungen; so bemerkt man unter anderm ein wildblickendes Gesicht, aus dessen Mund nur noch zur Hälfte zwei vierfüßige Thiere hervorskommen, die sich umwenden und dem sie verschlingenden Unhold in

die Backen beißen. Charakteristisch sind auch die nur zum Theil ershaltenen liegenden Löwen, drei auf jeder Seite, und zwar vier auf den Sockeln und zwei auf den Capitellen. Ihre Größe hat, indem sie als Ornament betrachtet sind, verhältnißmäßige Dimensionen und steht bedeutend hinter jener zurück, in der die Löwen an den Porstalen zu Brauweiler und St. Georg in Köln auftreten.

Außer diesem Portale ist die Westsagade des Mittelschiffes noch mit drei großen Aundsenstern belebt; den dreieckigen Giebel umzieht eine abgetreppte Umrahmung. Auch die mit schrägen Dächern an die Wände des Hauptschiffes sich anlehnenden Seitenschiffe werden in ihrem untern Theile durch je ein Aundsenster erhellt, während die Emporen ihr Licht durch je ein im Rundbogen geschlossens viereckiges Fenster empfangen.

Im Innern stellt die Kirche sich als Pfeiler-Basilita dar. Abwechselnd sind die Pfeiler nach innen mit rechteckigen Borsätzen und durchgehenden schlanken Säulen versehen, um die Scheidebogen und theilweise auch die Rippen der Gewölbe aufzunehmen. Nur theilweise kann letteres geschehen wegen der eigenthümlichen Formation des Gewölbes, die sich in gleicher Weise, so viel mir wenigstens bekannt ift, bei feiner andern romanischen Kirche in Deutschland vorfindet. Jede der vier Gewölbabtheilungen nämlich sett sich aus sechszehn dreieckigen Feldern zusammen, deren Nippen von einem durch keinen Schlufftein markirten Mittelpunkt aus in gerader Linie auslaufen, so zwar, daß vier derselben, die Weise des althergebrachten Kreuzgewölbes beibehaltend, in die vier Eden ausmünden und auf die erwähnten Salbfäulen aufsetzen, mährend die übrigen, zu je drei, sich in gleichen Zwischenräumen auf die vier Seiten vertheilen und hier theils auf das Abschlußgesimse der Mittelschiffwände, theils auf die gegliederten Querqurten ihre Stütfraft ablagern. Durch Vergleichung des Grundrisses (Fig. 1) mit der Darstellung des Innern (Fig. 3) läßt das Gesagte sich leicht zur Anschauung bringen. Hervorzuheben ift aber noch, daß die Gewölbrippen in dem öftlichen Joche, zwischen den beiden Thurmen, gang rund sind, während sie in den drei westlichen Rochen bereits durch eine vorspringende Kante eine leise Andeutung der später immer mehr ausgebildeten Birnform (im Durchschnitt betrachtet) zeigen. Mit dieser Bildung der Uebergangszeit ftimmt es auch, daß die fräftig hervorgebildeten Quer- oder Scheidegurten in ganz entschiedenem Spitbogen sich begegnen, und daß sämmtliche Capitelle die befannten conventionellen Blätter und Knollen aus der letten Zeit des romanischen Styles tragen.



Fig. 3. Innere Ansicht der Pfarrkirche des h. Severus zu Boppard.

Die Pultvächer der Nebenschiffe haben eine bedeutende Neigung und reichen bis hart an die Fensterbänke des Mittelschiffes (vgl. Fig. 2). Im Innern mußten auf diese Weise bei den Wänden des Mittelschiffes große Flächen entstehen, deren angemessene architektonische Belebung sich als geboten herausstellte. Der Baumeister hat dieser Unsorderung nicht, wie man es wohl häusig trifft, durch eine fort-lausende Blendarkade entsprochen, sondern dadurch, daß er in die Dicke der Wände mehrere kleine Doppelsenster, natürlich ebenfalls blind, eingebrochen. Db die Unregelmäßigkeit bei diesem Versahren eine ursprüngliche und durch welche Ursachen sie vielleicht bedingt war, möchte sich schwerlich angeben lassen. Im zweiten Joche näm-lich, von Westen aus gerechnet, sinden sich auf jeder Seite zwei dieser auf gedoppelten schwarzen Säulchen ruhenden Fensterstellungen; im dritten aber auf der südlichen Seite nur eine, und zwar in der Mitte der Wandsläche, an der nördlichen dagegen keine.

In dem öftlichen, zwischen den beiden Thürmen eingespannten Johe erscheinen die beiden Mauerslächen der letteren vollständig glatt und ohne architektonische Behandlung. Aber wenn es auch wahrscheinlich ift, daß hier eine Ausarbeitung der Wände durch eingebrochene Arkaden oder Kensterstellungen niemals vorhanden gewesen ist, so läßt es sich doch von dem gesunden Schönheitssinn der damaligen Baumeister erwarten, daß sie diese wirklich langweiligen und unangenehmen Flächen in irgend einer anderen Weise ausgestattet haben. Und in der That find die Ueberrefte dieser Ausstattung zum Theil noch vorhanden. In jede der vier Abtheilungen nämlich, wie sie auf beiden Seiten durch die Gewölbrippen entstehen, sügt sich ein charakteristischer, breitgedrückter Alceblattbogen ein, genau in derselben Formation, wie er als fortlaufender Wandfries unter den Dächern des äußern Mittelschiffes sich darstellt. Die Gewölbrippen selbst aber ruhen auf reichgeschmückten Capitellen, deren Säulenschafte bei den meisten gänzlich fehlen, bei einigen in geringen Resten erhalten sind. Wie diese Wandverzierung ursprünglich nach unten sich fortgesett habe, möge hier dahingestellt bleiben; daß aber der Bersuch einer Restauration derselben gemacht würde, und zwar auf Grund von Untersuchungen der etwaigen Spuren an den beiden inneren Thurmwänden, wäre für die Erhöhung der innern Zierde des Gotteshaufes gewiß sehr zu wünschen.

lleber den beiden Seitenschiffen erstrecken sich, ihrer ganzen Ausdehnung nach, Emporen, wie der ausmerksame Leser schon beim

Aeußern der Kirche (Fig. 2) aus der Fensterstellung der Seitenschiffe entnehmen fonnte. Intereffant ist die Wahrnehmung, daß diese Emporen im Munde der Bopparder auch heute noch die altchristliche Bezeichnung "Mannhaus" führen, wodurch ihre Bestimmung hinlänglich angezeigt ift. Die Gewölbconftruction ber unteren Seitengänge, auf denen also die Emporen ruhen, sind sehr einfach, indem die Kreuzrippen nur durch scharfe Kanten angedeutet sind, während die breiten, eckigen Quergurten mit je zwei Rundstäben eingefaßt find. Diese letteren ruhen auf fräftigen und gedrungenen Säulen, deren Laubschmuck noch nicht die conventionellen Formen des spätesten Romanismus angenommen hat, sondern noch mehr in selbstständiger Individualität und interessanter Abwechselung die Capitelle umfränzt. Auffallend ist, im Bergleich mit der einfachen Ausstattung der übrigen Joche, die reichere und zierlichere Behandlung des Gewölbes im öftlichsten Joche der nördlichen Abseite, da wo das obenerwähnte Wachssiegel des Erzbischofs Bruno im sepulchrum des Altares sich fand. Hier formirt sich das Kreuz nämlich aus schönen Rundstäben, die sich in der Mitte zu einem fast freischwebenden Schlußstein vereinigen. Beim füdlichen Nebenschiffe findet sich diese Auszeichnung des östlichen Abschlusses nicht. dies etwa darauf deuten, daß für diese Abseite ursprünglich kein Nebenaltar im Plane lag? Vielleicht eher ist dieser Umstand mit jenen Wahrnehmungen in Verbindung zu bringen, die wir an derselben Stelle der südlichen Abseite auch auf der Empore machen werden.

Das nördliche Mannhaus hat sein Gewölbe eingebüßt und ist beute, sehr stylwidrig anzusehen, mit einer nichtssagenden flachen Decke versehen. Hoffentlich wird dieselbe, sobald die Mittel dazu vorhanden find, einem einfachen Gewölbe Blat machen, wozu die Anfäte und Tragfäulen noch vorhanden sind, und wie es sich auch im südlichen Mannhaus erhalten hat. Die nördliche Empore öffnet sich gegen das Mittelschiff in fünf hohen Doppelbogen, die sich in der Mitte auf einem über Eck gestellten Pfeiler vereinigen, wie wir ihn zuweilen bei äußeren Chorgallerien, 3. B. bei St. Aposteln in Köln, antreffen. Sowohl an den vier Seiten dieser Pfeiler als auch an den beiden äußeren Seiten der Doppelarfaden find zierliche Säulchen mit spätromanischem Blätterschmuck angebracht. Welcher Reichthum an Formen auf diese Beise erzielt wird, ersieht der Leser am besten aus der Darstellung des inneren Mittelschiffes (Fig. 3), woselbst die Doppelbogen jedes Mal von einem hoben Rundbogen mit Stabwerk eingefaßt erscheinen. Nicht so regelmäßig ist die Deffnung der Emporen an der südlichen

Abseite. Nur in den drei westlichen Jochen stimmt sie mit jener an der nördlichen Empore überein; die beiden östlichen jedoch zeigen je drei auf gedoppelten Säulchen ruhende Bogen, deren mittlerer die beiden andern an Höhe überragt. Auch das Gewölbe in diesen beisden Jochen zeigt anscheinend einen andern Baumeister, indem hier die Quergurten eine wenig gefällige rechteckige Form haben, während sie den übrigen Gewölbabtheilungen, sowie, nach den vorhandenen Ansätzen, ehedem auch im nördlichen Mannhause, rund gestaltet sind.

Außer einer beim westlichen Eingange angebrachten primitiven Steintreppe führen zu den Emporen auch noch zwei andere, gleichfalls ursprüngliche Aufgänge, die in dem vorletzen östlichen Joche in der Dicke der Wand angebracht sind. Zu ihrer Erleuchtung dient je ein kleines Fensterchen, welches an der nördlichen Seite die Gestalt einer sechsblätterigen Rose hat, an der südlichen die einer Lilienblüthe (seur de lis) in der Form des Uebergangsstyls.

Schon im Grundrisse ist angedeutet, daß sich im Westen der Kirche, als natürliche Fortsetzung und Verbindung der beiden Seitensemporen, ein sogenanntes Doral besindet. Dasselbe ruht auf einem schweren Rundbogen, der zwischen den beiden westlichen Pseisern des Mittelschiffes eingespannt ist; rund ist auch der Tragbogen nach Süden, während an der nördlichen Seite ein aus Rundstäben gebildeter Spitzbogen sich zeigt. Im Interesse der Stylreinheit im Innern der Kirche wäre zu wünschen, daß recht bald der unschöne Erweiterungssbau der Orgelbühne in Wegsall kommen und ein stylgerechtes, steinersnes Abschlußgitter an seine Stelle treten möchte.

Noch erübrigt die Besprechung des Chores der höchst merkwürdigen Kirche zu Boppard. Schon beim ersten Anblick des Aeußern wie des Innern gewinnt man sosort den Eindruck, daß hier die architektonischen Einzelformen mehr entwickelt und weiter fortgeschritten sind als bei den übrigen Theilen des Kirchgebäudes. Da jedoch der Grad der beiderseitigen Entwicklung und Ausbildung nicht so gar weit voneinsander entsernt ist, so ließe sich, wie bei manchen andern Kirchen, vielleicht auch hier die Sache so erklären, daß der Chor zuletzt von allen Theilen gebaut worden sei und deshalb, bei dem ununterbroschenen Fortschreiten der Architektur in jener Zeit, ganz nothwendig auch die am meisten entwickelten Formen erhalten habe. Eine genauere Untersuchung indessen liesert den unumstößlichen Beweis, daß der heutige Chor in der That nicht der ursprüngliche ist, sondern daß er einen älteren Chor verdrängt hat. Neber die Form jenes älteren Chos



Fig. 4. Innere Choransicht der Kirche zu hirzenach bei Boppard.

res läßt sich, den äußerst zahlreichen Analogien zufolge, mit ziemlicher Sicherheit so viel feftstellen, daß derselbe eine Apsis im Halbkreis bildete; erweisen läßt sich ferner, daß die Umfassungsmauern dieser Apsis bei ihrem Ansate an die beiden Thürme etwas mehr nach innen zurücklagen, und daß ihre Bedachung nicht so hoch reichte, wie die des heutigen Chores. Gründe für die Neuerbauung des letteren lassen sich zwar vermuthen, z. B. Keuersbrunft, aber einstweilen nicht historisch erweisen. Freilich ist es sehr wahrscheinlich, daß die ursprüngliche halbrunde Apsis, deren Anbau man sich etwa in derselben Weise zwischen den beiden Oftthürmen an das Mittelschiff angelehnt zu denken hat, wie an der bereits oben zum Vergleich herangezogenen St. Cunibertsfirche zu Köln, nicht so umfangreich war, wie der heutige Chor. Indessen ist es doch sehr fraglich, ob dies der einzige Grund ihrer Beseitigung gewesen wäre: um so fraglicher nämlich, weil zwischen der Erbauung des Langschiffes (sammt der Apsis) und des heutigen Chores nur etwa zwanzig bis dreißig Jahre liegen, ein zu furzer Zeitraum, als daß innerhalb deffelben etwa wegen Volksmehrung schon eine Erweiterung der Kirche hätte nöthig werden sollen.

Daß der heutige Chor von Erzbischof Theodorich II. (1212— 1242) eingeweiht worden ist, steht fest: das Jahr der Consecration ist jedoch leider unbekannt. Herr Pfarrer Nick theilte mir mit, daß sich im Archiv zu Coblenz eine Urfunde von 1225 befinde, in welcher die Bopparder Kirche des h. Severus erwähnt wird, während noch im Jahre 1224 von canonici s. Petri die Rede sei: und da die Unnahme des neuen Titularheiligen offenbar mit der Consecration der neuen Kirche (d. h. des neuen Chores) zusammenfalle, so werde man diese in das Jahr 1224 oder 1225 verlegen müssen. Höchst wahrscheinlich trifft diese Vermuthung das Nichtige, und sie wird durch die Ansichten von Dr. Rossel nicht widerlegt. Mus dem Umstande nämlich, daß das alte Stadtsiegel, auf welchem die Stadtmauer, ein Kestungsthor und innerhalb der Stadt zwei hohe Thürme erscheinen, bis zum Jahre 1228, das neue Siegel aber, welches innerhalb der Stadtmauer die genaue Darstellung der heutigen Pfarrfirche zeigt, seit dem Jahre 1236 sich nachweisen läßt, glaubte derselbe folgern zu muffen, daß in dem Zeitraum von 1228 bis 1236 die Consecration der neuen Kirche erfolgt sei. Allein warum die Anfertigung eines neuen Stadtsiegels nicht einige Jahre hätte verzögert werden können, ift nicht einzusehen, zumal wenn, wie es meine Ueberzeugung ist, die Kirche um diese Zeit nicht von Grund aus neu

errichtet wurde, sondern nur einen neuen Chor erhielt. In dem genannten Zeitraum von 1228 bis 1236 läßt sich die Anwesenheit des Erzbischofs Theodorich in Boppard nur ein Mal nachweisen, nämlich im September 1234: daß aber bei dieser Gelegenheit der neue Chor nicht consecrirt wurde, scheint aus der Angabe des oben erwähnten Liber donationum hervorzugehen, welches die Dedicatio sancti Severi Bopardie beim 13. Dezember ansührt, und sich also dabei wahrscheinlich auf das Jahr 1224 bezieht.

Für das ehemalige Vorhandensein eines anderen Chores laffen sich drei zwingende Beweise anführen. Erstens nämlich ist die innere Berbindung mit dem Mittelschiffe durchaus feine organische, sondern vielmehr eine gewaltsame, wie der Augenschein Jeden überzeugt. Man erfennt dies namentlich an den ziemlich gefühllos abgebrochenen Wandfäulen und Profilen, welche den runden Abschlußbogen des Mittelschiffes einrahmen. Zweitens aber weist die Art, wie die Bedachung des Chores mit dem Mittelschiffe verbunden ist, ganz deutlich darauf hin, daß der öftliche Abschlußgiebel dieses letteren ehemals frei war, die Bedachung des Chores also niedriger lag. Eine im Bickzack angelegte Berzierung der beiden zur Spite anfteigenden Seiten des Giebels ift heute durch das Chordach fast verdeckt. Die übrige Ausstattung aber zeigt fich erft dann, wenn man das Gewölbe des Chores besteigt. Hier ergibt sich nämlich, daß der Giebel in der Mitte ein großes offenes Rundfenster (Ochsenauge, oeil de boeuf) enthält, zu beiden Seiten je eine fleinere nischenartige Bertiefung. Den dritten Beweis liefert die oben beschriebene Eingangsthüre des südlichen Thurmes. Un der einen Seite nämlich ift die Ginfassung derselben durch die hier sich ansetende Chormauer theilweise verdeckt, was bei einer ursprünglichen Anlage des Chores gewiß nicht geschehen wäre; und die Berdeckung wäre eine noch bedeutendere, wenn nicht die Chormauer hier eine ganz absichtliche Einbiegung und zugleich Verdünnung erfahren hätte.

Der Chor der Bopparder Stadt- und Pfarrfirche zählt zu den interessantesten Baumonumenten des Mittelalters, welche die User des Mittelrheines aufzuweisen haben. Derselbe gehört nämlich dem allerletzten Stadium der sogenannten Uebergangsperiode an und steht der vollendeten Gothik noch um Vieles näher als die große Menge der übrigen Bauten derselben Periode. Bedenkt man, daß im Jahre 1248 der Grundstein zum heutigen Kölner Dom gelegt wurde, so mag man ungefähr ermessen, welche Formen man an einem Bauwerk

zu erwarten hat, das wahrscheinlich im Jahre 1224 fertig wurde. Richtig wird freilich diese Schätzung erst dann sein, wenn man zusgleich erwägt, daß in der vom weiterschreitenden Zeitgeiste starf erregten und bewegten Metropole Köln auch die jedesmal modernsten Bausormen stets am frühesten ihre Aufnahme und Anwendung sans den, während die kleineren Städte nur langsamer nachfolgten.

Die Grundanlage des Chores ift bereits gothisch, indem derselbe aus einem quadratischen Vorraum und einem in den drei Seiten eines Achtecks gebildeten Abschlusse besteht. Für die äußere Ansicht zerfällt die ganze Choranlage in drei horizontale Abtheilungen, deren untere in vierecfige Felder eingetheilt ift, während die mittlere reiche Säulen- und Kensterstellungen, die oberste endlich eine Zwergaallerie enthält. Die viereckigen Felder der unteren Abtheilung sind von je einem Rundfenster durchbrochen und nach oben durch einen in ganz schwachen Spithogen gehaltenen Fries abgeschlossen. Die drei Seiten des Abschlusses sind dadurch ausgezeichnet, daß die Rundfenster umrahmende Stäbe haben und die Kragsteine des Wandfrieses reicher sculpirt sind. In der zweiten Abtheilung erblickt man je drei schlanke Arfaden von äußerst vortheilhafter Birkung. Die mittlere derselben, breiter und ein rundbogiges Fenster umrahmend, ift auch selber jedesmal rund; die beiden anderen lanzettförmig spigbogig. schlanken Säulchen sind in der Mitte durch je einen Knauf unterbrochen und tragen um ihre Capitelle Blätter und Blüthenknollen aus der spätesten romanischen Zeit. Reicher aber und mannigfaltiger gestaltet sich der Blätterfranz auch hier an den drei Seiten des Abschlusses.

Fast scheint es, als ob die nördliche Seite des erwähnten Vorzaumes, des sogenannten Langchores, zuerst gebaut worden sei. Hier sehlen nämlich in der mittleren Abtheilung die reizenden Arkaden, und außer den zwei einfachen Fenstern und einigen gleichgültigen Kragsteinen ist für Ornamentation nichts geschehen. Vielleicht hat man diese Sinsachheit absichtlich bei den übrigen Seiten des Chores fallen lassen. Dadurch mußte auch das obere Sims dieser mittleren Abstheilung höher gelegt werden, und so entstand ein aufsteigender Absamischen dieser und dem nächsten Theile.

Aeußerst gering ist die Anzahl derjenigen Kirchen, deren Chor, obwohl bereits nach gothischer Weise vielseitig abschließend, doch noch mit einer offenen Gallerie im Aeußern bekrönt ist. Die Pfarrkirche zu Boppard bietet eines dieser seltenen Beispiele. Die Bogen der Gallerie,



Fig. 5. Silbernes Rauchfaß aus der Pfarrfirche des h. Severus zu Boppard.

auf gedoppelten Säulchen ruhend, sind bereits zugespitzt. Dürsen wir die erwähnte Darstellung der Kirche auf dem Bopparder Stadtsiegel als durchgängig tren annehmen (und wir haben keinen Grund, dies nicht zu thun), so war die reiche Ausstattung des äußeren Chores ursprünglich noch dadurch erhöht, daß sich, genau wie bei der Pfarrstirche zu Sinzig, auf den drei Seiten seines Abschlusses über der offenen Gallerie je ein bekrönender dreieckiger Mauergiebel mit Fensterstellungen erhob. Merkwürdig ist es übrigens, daß die Gallerie weder in besonderen Treppenthürmchen, noch durch eine in der Dicke der Wand angelegte Treppe einen eigenen Zugang hat, sondern daß man nur mühsam auf dieselbe gelangt, indem man im südlichen Thurm bis zum Gewölbe des Mittelschisses steigt, durch das oben erwähnte Rundsenster im östlichen Abschlußgiebel dieses Schisses und sodann über das Gewölbe des Chores seinen Weg nimmt.

Das Innere des Chores läßt sich, aus der gegebenen Bespreschung des Aeußern, in seinen hauptsächlichen Theilen mit ziemlicher Sicherheit schon ahnen. Die kräftig vorspringenden Rundsäulen, die das Gewölbe tragen, erinnern noch lebhaft an romanische halbkreissförmige Choranlagen, wie z. B. in Sinzig, Linz, Remagen. Auch sind sie noch, in Weise des Uebergangsstyles, durch je zwei Rundsnäuse unterbrochen; aber das Gewölbe, welches sie stügen, trägt schon deutslich einen gothischen Charakter. Zwischen den Säulen schieden, sich je übereinandergestellte Spizbogennischen ein, entsprechend den beiden unteren Abtheilungen des Neußern. Alle sind von Säulen umstellt und mit Kundstäben umrahmt: es herrscht der größte architektonische Reichthum, den die romanische Baukunst auf so engem Raume anzuwenden vermochte. Andererseits aber: man denke bloß die Säulen und Hundwulste nach gothischer Weise profilirt, und das Romanische ist verschwunden.

Ich glaube auf den Beifall meiner Lefer rechnen zu dürfen, wenn ich zu diesem höchst interessanten Chor der Bopparder Kirche ein tressliches Seitenstück aus nächster Nähe zum Vergleiche heranziehe. Fig. 4 veranschaulicht den inneren Chor der Kirche zu Hirzesnach, eine Meile südlich von Boppard gelegen. Der Zeit nach folgt dieser Chor unmittelbar auf den der Pfarrkirche zu Boppard und dürste etwa in die Jahre 1230—1240 zu setzen sein. Nur noch in dem Vorherrschen der runden Stabsorm dei den Prosilirungen der aus fünf artigen Säulchen gekuppelten "Dienste" und in der anzieshenden Verbindung des Massiven mit dem Eleganten treten die letz-

ten Nachklänge des spätromanischen Styles hervor: im Uebrigen hat die Gothik bereits den Sieg davongetragen.

Die Pfarrfirche zu Boppard ist so glücklich, von ihren ehemaligen liturgischen Geräthen ein merkwürdiges filbernes Rauchfaß sich gerettet zu haben, welches als vollendetes Mufter spätgothischer Goldschmiedekunft auf diesem Gebiete angesehen werden darf. Der Werth dieses Ueberrestes ehemaligen Reichthums wird dadurch erhöht, daß aut erhaltene Rauchfässer aus mittelalterlicher Zeit, sowohl einfachere als auch reicher ausgestattete, nicht eben häufig angetroffen werden. Ich habe deswegen nicht unterlassen wollen, über den ftreng architektonischen Gesichtspunkt dieser Monographie hinausgehend, dieses höchst interessante Rauchfaß dem Lefer unter Fig. 5 in besonderer Abbildung vorzuführen. Diese Abbildung enthebt mich zugleich einer weitläufigen Beschreibung, weil die vier Seiten des Rauchfasses einander durchaus aleich gestaltet sind, und dürfte um so verständlicher sein, da auch eine Grundrifzeichnung hinzugefügt ist. Nur die allgemeine Bemerkung sei hier gestattet, daß, wie beim vorliegenden, so bei allen aus dem Mittelalter erhaltenen Rauchfässern die architektonische Ausstattung vor der ornamentalen durchaus das Uebergewicht hat. Was die Entstehunaszeit des vorliegenden anbelangt, so weisen vor Allem die Maßwerkformen in den geschweiften, von sogenannten Eselsrücken gebildeten Spithogen darauf bin, daß wir hier ein Werk aus der letten Hälfte des XV. Jahrhunderts vor uns haben.

Bon Interesse ist auch ein mit den später eingravirten Buchftaben O. I. (oleum infirmorum, Krankenöl) bezeichnetes Gefäß zur Aufbewahrung des Dels für die Salbung der Kranken. Getragen von drei niedlichen kleinen Löwen, erhebt sich auf einem seckseckigen, mit geometrischen Musterungen verzierten Fuße, mit diesem durch das Ornament einer rundumliegenden Rette vermittelt, ein einfacher glatter Thurm in runder Form, den nach oben ein Kranz von zierlichen Blättern Mittels eines Charniers, deffen Ausläufer gleichfalls mit abschließt. solchen eiselirten Blättchen verziert sind, ist ein glatter Deckel von einfach geschweifter Form befestigt. Derselbe trägt auf seiner Spike einen aus drei zusammengebogenen kunstvoll eiselirten Blättchen gebildeten hohlen Abschlußknauf, der durch seine Durchbrechungen à jour sofort an jene großen Kugeln erinnert, wie man sie auf spätromanischen, in Basilikenform gehaltenen Reliquienschreinen so häufig antrifft. Es ist dies um so mehr hervorzuheben, weil das vorliegende Gefäß durchaus der gothischen Kunstperiode angehört.

Zu erwähnen ist ferner ein Neliquienkreuz aus der letzten Hälfte bes XV. Jahrhunderts. Seine beiden Oberflächen sind aus Glas gebildet, ursprünglich vielleicht aus Krystall. Um den Nand zieht sich ein flaches Blattornament mit angedeuteten Nerven. Aus vergoldetem Silber bestehen auch die vier Ausmündungen der Kreuzesarme in Kleeblattsorm. Sie sind mit spätgothischen glatten Blättern geschmückt, während der Tiefgrund mit der Punze gekörnt ist. —

Hiermit verlassen wir die sehenswürdige Pfarrkirche. Die kunstsinnigen Besucher Boppards werden cs jedoch nicht versäumen, auch die spätgothische Carmeliterkirche zu besichtigen, da dieselbe für die Kenntniß der mittelalterlichen Stein- und Holzsculptur manches Interessante bietet.

Weniger gekannt als diese beiden Kirchen ist ein anderes Monument mittelalterlicher Baufunst in Boppard, wozu sich am ganzen Rheinstrom nicht manches Seitenstück finden dürfte. Ich meine das höchst sehenswerthe sogenannte Templerhaus, welches sich im Besite der Frl. Schaaff befindet und am oberen Ende der Stadt in der Rähe des Rheines gelegen ift. Die Abbildung desselben unter Fig. 6 zeigt deutlich, daß wir hier ein Bauwerk aus ungefähr gleicher Zeit mit dem Chor der Kirche, das heißt, aus dem Beginne des XIII. Jahrhunderts vor uns haben. Da romanische Wohnhäuser bei uns zur größten Seltenheit geworden sind, so würde die archäologische Welt der kunftsinnigen Besitzerin, in deren reicher Gemäldesammlung auch drei ausgezeichnete altdeutsche Bilder sich befinden, gewiß dankbar sein, wenn dieselbe ihr Vorhaben, das höchst merkwürdige Monument durch die geschiefte Hand eines stylfundigen Meisters wiederherstellen zu lassen, recht bald zur Ausführung brächte, damit dasselbe nicht Gefahr laufen möchte, von einem fünftigen, weniger funstverständigen Besitzer niedergelegt und durch einen modernen Neubau ersetzt zu werden. Denn leider wiederholt sich ja noch täglich unter unsern Augen die betrübende Thatsache, daß die schönsten Monumente alter Baukunft von der heutigen Generation, die das Erbe einer kunftsinnigen Vergangenheit nicht zu würdigen weiß, ohne Enade und oft genug auch ohne Grund beseitigt werden; ja es scheint fast, wie Dr. A. Reichensperger schon längst öffentlich geklagt hat, als ob unter den Städten von althistorischem Klang so ein rechter Wetteifer bestände, die architektonischen Zeugen ihrer thatenreichen Vergangenheit recht bald und recht gründlich zu vernichten. Hoffen wir, daß dem so interessanten Bopparder "Templerhaus" ein

besseres Schicksal beschieden sein wird, zumal dasselbe sich mit nicht übermäßig großen Kosten zu einem soliden Wohnhaus wieder herrichten läßt.



Fig. 6. Das sogenannte Templerhaus zu Boppard.

Zur Erläuterung der Abbildung unter Fig. 6 ift es nöthig, darauf hinzuweisen, daß dieselbe von der heutigen Vermauerung der Fenster und den sonstigen architektonischen Mißständen, in denen das Gebäude sich befindet, durchgängig abgesehen hat. Die beiden übrigen Seiten des Hauses, die auf der beigesügten Abbildung nicht ersichtlich sind, haben ganz ähnliche und wegen der angebauten Wohnungen zum größten Theil noch recht wohl erhaltene Fensterstellungen mit Säulchen und Rundstäben aus Tuffstein. Es ist dadurch erwiesen, daß das Gebäude ehemals nach allen vier Seiten frei stand. Das Innere ist heute leer, und nur noch einzelne Spuren ehemaliger Ge-wölbe lassen sich erkennen.

Die Bezeichnung "Templerhaus" ist durch Berwechselung entstanden, da, wie Herr Pfarrer Nick mir mittheilt, die Tempelherren zu Boppard niemals Besitzungen hatten, vielmehr das in Nede stehende Haus am 5. Juni 1234 von Lukkardis von Waltmannshausen, Wittwe des Stadtschultheißen Ludwig von Bickenbach, dem Deutschen Orden zu Geschenk übergeben wurde.

Im Hause der Frl. Schaaff fiel mir noch ein anderes Alterthum auf, das eine Erwähnung verdient. Es ift dies die Hälfte eines Grabsteines, der heute als Treppenftufe beim Ausgange des Sauses zum Rheine hin verwendet ift. Von gang besonderem Interesse ist dieser ehemalige Grabstein deswegen, weil er erstens, wie die Form der sehr schönen eingemeißelten Groß-Buchstaben beweift, genau aus derfelben Zeit stammt, in der auch das "Templerhaus" erbaut wurde, und weil er zweitens einem Bopparder Bürger angehört, wie der Rest der Inschrift zeigt: . . . . Bopardensis c. aia. requiesc. in pace. ".... Bürger von Boppard, deffen Seele im Frieden ruhen möge." Aleine Reste der Inschrift der beiden Schmalseiten find von den Thurpfosten bedeckt. Der Stein selbst ift schon merklich abgetreten; doch erkennt man noch verschiedene Theile der Zeichnung, die, nach der Weise jener Zeit, in einfachen vertieften Conturen gehalten ift. Es ift zu hoffen, daß der Stein jett die längste Zeit an dieser unpassenden Stelle gelegen habe, und daß die Besitzerin des Hauses sich Mühe geben wird, auch die andere Bälfte desselben aufzufinden.

Dr. M. Scheins.

## Die ehemalige Propstei des kaiserlichen Krönungsstiftes zu Zachen.

Rarl der Große erbaute in der Nähe seines Balastes zu Aachen zu Ehren der allerseligsten Jungfrau jene Pfalzkapelle, nach welcher im Französischen die um die Kapelle sich anlagernde Stadt, zum Unterschiede von Aix in der Provence, Aix-la Chapelle genannt wurde. Den Dienst an der farolingischen Schloßtavelle versahen in den ersten Zeiten der Stiftung zwanzig Geistliche, die nach der Regel des heil. Augustinus unter einem Abte klösterlich zusammenwohnten. In Folge der Einfälle der Normannen waren an der Bfalzkapelle zu Aachen die Pfründen bis auf acht eingegangen. In den Tagen Raiser Otto's I. und des großen Bischofs Notger von Lüttich wurde die Zahl der Pfründen bis auf vierzig vermehrt. Nachdem bereits im Jahre 965 die Nachener Stifts-Geistlichen Kanoniker geworden waren, führte der Vorsteher derselben den Namen praepositus. Unter Otto III. hörte am Nachener Stifte die von Chrodegang, Bischof von Met, eingeführte vita communis auf und die Kanonifer bewohnten seit dem Beginne des XI. Jahrhunderts auf dem jetigen Alosterplate getrennte Wohnungen, welche zu einer Immunität zusammen vereinigt und durch Thore abgeschlossen wurden. Daß an dem heutigen Rlosterplate und der daran sich anschließenden Klostergasse aller Wahrscheinlichkeit nach auch jenes ältere Klostergebäude errichtet war, worin die Stiftsherren nach der Regel des Chrodegang eine vita communis führten, dürfte wohl feinem Zweifel unterliegen, zumal auch nach dieser Seite hin der ältere Kreuzgang (quadrum) lag, der erft im XV. Jahrhundert durch Kreuzgänge im spätgothischen Style ergänzt wurde. Da nun durch diese Kreuzgänge, unmittelbar angrenzend an den Klosterplat und die Klostergasse, der nächste Zutritt zu dem Münfter eröffnet war, so liegt es nahe anzunehmen, daß die getrennten Wohnungen oder Curien für die einzelnen Stiftsberren

nach dem Aufhören der vita communis an das hier liegende ältere Claustrum sich auschlossen, und später nach dem Ausbaue sämmtlicher Eurien den heute in sich abgeschlossenen Klosterplatz bildeten, mit welchem auch unmittelbar in seiner südlichen Spize die sogenannte Brudermühle in Verbindung stand 1).

Da die Stadt Aachen seit dem XIII. Jahrhundert bis in die lette Sälfte des XVII. Jahrhunderts mehrere große Stadtbrände aufzuzählen hat, wodurch ganze Theile der alten Stadt und ihrer Borstädte eingeäschert worden sind, so darf es nicht auffallend erscheinen, daß sowohl im Bereiche des Alosterplates als auch der Alostergasse kaum noch ältere Bauten2) sich heute mehr vorfinden, die, aus den Zeiten der Immunität des Stiftes herrührend, als Curien von den Capitularen des ehemaligen faiserlichen freien Krömmasstiftes bewohnt waren. Rur ein Bauwerk hat sich, anstoßend an den Rlofterplat und die Rloftergaffe, gottlob bis auf diesen Tag noch erhalten, das zum Belege dienen kann, in welch reichen Bauformen und in welch großartigem Style die Wohnungen des Propstes, des Dechanten und der Kanonifer des ehemaligen Stiftes gehalten waren. als nach dem Aufhören der vita communis der hentige Klosterplat mit den separirten Wohnungen der Stiftsherren ausgebaut wurde. Es ist dieses das Serrn Maaßen-Jardon zugehörende Wohnhaus und Lagermagazin, welches mit seiner Langseite die obere Klostergasse ausfüllt und sich mit seiner schmalen Kopfseite nach dem Klosterplate hinwendet. Wenn auch dieses interessante Bauwerk im Laufe der letten Jahrhunderte durch Anwurf eines Alles verdeckenden Mörtels, sowie durch das Einsetzen von modernen Fenstern in seiner untern Stage und dem ersten Stockwerke durchaus verändert und bis zum Alenkersten unkenntlich gemacht worden ist, so ließen sich doch bei einer genaueren Untersuchung der einzelnen Bautheile, Dank der freundlichen Beihülfe des gegenwärtigen funftsinnigen Besitzers, die primi-

<sup>1)</sup> Auf dem Klosterplatze, der fast die Form eines gleichschenkligen Dreiecks bildet, hat sich der Name "Brurmölle" heute noch als Bezeichnung jenes Hause erhalten, das auf Grundlage des älteren in den fünfziger Jahren nen umgebaut worden ist. Auch besteht jetzt noch an demselben ein öffentlicher Durchgang, der von der oberen Ecke des Klosterplatzes aus auf die Rennbahn sührt.

<sup>2)</sup> Noch erinnern sich ältere Bürger Aachens mit besonderer Borliebe der alterthümlichen Form und Sinrichtung jener Surie im gothischen Style, die unserer unter Fig. 1 abgebildeten Propsiei an der Ede der Alostergasse gegenüber lag, da wo heute das Herrn Kausmann Klinkenberg zugehörende Echaus unter Nro. 7 im Jahre 1851 gebaut worden ist.



Fig. 1. Die ehemalige Propstei am Machener Stifte.

tiven Formen und die architektonische Beschaffenheit desselben in einer Weise wieder aussindig machen, daß in Folge davon die unter Fig. 1 gegebene Abbildung angesertigt werden konnte. Die Frage hier bei Seite lassen, ob dieses unter Fig. 1 abgebildete Haus in seiner ursprünglichen Ganzheit heute noch vorhanden ist, oder ob dasselbe nur als Theil eines größeren Baucomplezes zu betrachten sein dürste, wollen wir im Folgenden zur kurzen Beschreibung desselben übergehen.

Wie unsere Abbildung dieses andeutet, gibt sich das Bauwerk, das wir unter Fig. 1 mit seinen präsumtiven Ergänzungen so wiesderzugeben versucht haben, wie es möglicher Weise aus den Händen seines ersten Erbauers hervorgegangen sein dürfte, als ein hervorstagendes Monument in den Formen des spätromanischen Styles zu erkennen, das in seiner großartigen Anlage und in seinen architestonischen Einzelheiten ziemlich mit dem älteren romanischen Trakt der Wartburg, dem sogenannten Landgrasenhause, übereinstimmt). Auch hat die Anlage desselben große Aehnlichkeit mit dem ehemaligen erzbischöslichen Palaste, welcher an der Südseite des Kölner Domes in der Nähe der heutigen "Gracht" lag, da wo jetzt das erzbischössliche Museum sich besindet.

Die unteren Räume mit den engen Rundbogen-Fenstern dürften ehemals als geräumige Halle benutt worden sein, welche mit Wölbungen im Rundbogen überspannt gewesen zu sein scheint. Das darüber befindliche erste Stockwert wird wahrscheinlich die größeren Räume zur beständigen Wohnung der zeitlichen Pröpste in sich vereinigt haben. Un diese Wohnräume setzte sich auch in gleicher Flucht die Hauskapelle an, wie die ausgefragte Chornische auf unserer Abbildung dies anzeigt. Eine Untersuchung, die sich der hier liegenden bewohnten Räume wegen nicht eingehend vornehmen ließ, hat zu der Annahme Unhaltspunkte geliefert, daß an Stelle der heutigen, wie es scheint erst im vorigen Jahrhundert eingesetzten viereckigen Fenstereinfassun= gen sich ursprünglich breite, entlastende Rundbogen befanden, unter welchen je zwei kleinere Bogen von einem schlanken Säulchen in schwarzem Schiefermarmor getragen wurden, in jenen Formen der Capitelle und der darauf ruhenden Kämpfer, wie sie für die spätromanische Uebergangsepoche maßgebend sind. Wir glauben nicht fehl zu greifen, wenn wir annehmen, daß die schmale Kopfseite unserer

<sup>1)</sup> Dieses interessante, hente nicht mehr existirende Bauwert ist im VIII. Jahrgang 1858 in dem Organ für christliche Kunst Nro. 23 und 24 nach einem älteren Holzschnitt aus dem XVI. Jahrhundert abgebildet und beschrieben worden.

Abbildung, die nach der hintern Façade mit Ziegelsteinwänden aus moderner Zeit abschließt, ursprünglich noch bedeutend verlängert war, so daß hier noch einige Fenster in Rundbogensorm sich anreihten. Die zweite und letzte Etage stellt sich auf unserer Abbildung als eine nach beiden Seiten des alterthümlichen Gebäudes fortlausende Galerie mit kleinen Zwergfäulchen dar, welche mit den Zwergfäulengalerien



Fig. 2. Capitell an der Nachener Propftei.

an den Chorapsiden größerer rheinischer Tuffbauten im romanischen Style durchaus analog ist. Dieser bei weitem interessanteste und am reichsten ornamentirte Bautheil hat sich, Dank dem schützenden Mörtel= bewurf und der modernisiren= den Tünche am besten erhal= ten. Trot dieses verdeckenden Bewurfes kann man noch an der Langseite des Hauses in der Klostergasse die tren= nenden platten Wandpfeiler zwis schen den ehemaligen einzelnen Arkadenstellungen deutlich er= fennen. Wenn auch die Zwerg= fäulchen, aus schwarzem Schiefermarmor bestehend, heute fehlen, so sind doch stellenweise an

dieser Galerie zierlich schulpirte Capitellchen mit ihren Kämpseraufstäten angebracht, welche diesem reichdurchbrochenen Theile der Altane zur Zierde gereichten. In charakteristischer Weise hat nach der Außensseite hin als nothwendiger und wesenklicher Hauchseitandtheil des Hauchseng eine besondere Ausbildung gewonnen, sast in ähnlicher Weise, wie derselbe auch an älteren Trierischen Wohnhäussern des XIV. und XV. Jahrhunderts herausgefragt ist. Dieser Rauchsang überragt gleichsam als Thurmanlage das hohe Dach. Aehnliche Anlagen von Rauchsängen sinden sich an romanischen Wohnshäusern in Deutschland noch vereinzelt vor, unter anderm auch an dem merkwürdigen Templerhaus zu Karden an der Mosel. Dieser Rauchsang bietet in seinem untersten Theile heute die Eingangsthüre in die Kellerräume, deren mächtige Wöldungen bei den jüngsten Reusbauten im Innern des Hauses noch stellenweise angetrossen wurden.

Die eben angedeuteten Neubauten, welche von dem jetigen Besitzer zur Erweiterung seiner Magazine im Jahre 1868 namentlich an dem in unserer Abbildung dargestellten schmalen Kopftheile des Hauses vorgenommen wurden, und durch welche die äußere Facade desselben in Ziegelsteinen gang umgebaut worden ift, hatten wenigstens den Vortheil, daß die obere Zwerggalerie des alterthümlichen Baues vollftändig blosgelegt und offengedeckt wurde, wodurch nicht nur einzelne Theile der Zwergfäulchen in schwarzem Schiefermarmor, jondern auch die Kämpfersimse über den Capitellen, sowie auch mehrere reich stulpirte Capitelle selbst ans Tageslicht gefördert wurden, von welchen letteren unter Fig. 2 und 3 in verkleinertem Masstabe zwei bildlich wiedergegeben sind. Das größere Capitell unter Fig. 2 zeigt von Rundungen umgeben den sogenannten Perlschnitt, der mit dem gleichmäßig vorkommenden Diamantschnitt für die Ausgangszeit und die Nebergangsepoche des romanischen Styls bezeichnend ift. Das unter Fig. 3 abgebildete Capitell rührt, wie seine Form das schon besagt, von einem der zwischen den Säulchen befindlichen Wandpilaster her und gibt ein zartgeschnittenes romanisches Blattwerf zu erkennen, wie es mit den noch fonventionell behandelten skulpirten Pflanzenornas menten an der gleichzeitigen Arfadenstellung der Allerseelenkapelle in den Kreuzgängen des Münfters vollständig übereinstimmt.

Nachdem wir im Vorhergehenden in allgemeinen Zügen die äußere Gestalt und architektonische Beschaffenheit jenes mommentalen Baues besprochen haben, der offenbar als das älteste prosane Bauwerk der Stadt Aachen aus der romanischen Kunstepoche bezeichnet werden kann, erübrigt es hier noch die Zeitepoche näher zu siziren, wann das heute nur noch als klägliche Ruine dastehende Bauwerk errichtet worden ist und serner sestzustellen, welchem Zwecke dasselbe gedient habe. Un diese beiden Fragen dürfte sich dann auch noch schließlich die dritte anreihen: ob und wie eine Erhaltung und Wiederherstellung dieser merkwürdigen Bauruine in nächsten Zeiten zu erzielen sei.

Was nun den ersten Fragepunkt betrifft, so läßt die allgemeine Anordnung der Bauformen, das Vorsommen der zierlichen Zwergsgalerie auf der Altane, am deutlichsten jedoch die charakteristische Ausbildung und Entwickelung der an der oberen Galerie wieder zu Tage geförderten Capitelle mit Sicherheit den Schluß ziehen, daß die unter Fig. 1 abgebildete ehemalige Stiftsfurie in ihren großartigen monumentalen Bauformen unmittelbar gegen Schluß des XII. Jahrshunderts errichtet worden sei. Jener Theil jedoch in der oberen Klostergasse, der heute an der sonst glatten und formlosen Façade

durch einen kleinen kapellenförmigen Vorbau gekennzeichnet ist, dürfte, wie das auch die spätgothischen Gurtungen und das ornamentale Beiswerk im Innern dieser Auskragung erkennen läßt, erst dem Ausgange des Mittelalters, dem Beginne des XVI. Jahrhunderts angehören. Findet die Hypothese Beifall, daß nämlich die unter Fig. 1 abgebilsdete romanische Bauanlage unmittelbar zu Schluß des XII. Jahrhunsderts errichtet worden ist, wie das nach genauer Besichtigung der



Fig. 3. Capitell an der ehemaligen Propstei zu Nachen.

charafteristischen Details fast keinem Zweisel unterliegen dürste, dann möchte auch die Unnahme hier zulässig erscheinen, daß das in Rede stehende Bauwerf unter der Amtsführung des Herzogs Philipp von Schwaben, als Propstes des hiesigen Krönungsstiftes, aus jenen reischen Mitteln ausgeführt worden sei, die aus den Gefällen und Einstünsten der Propstei in den Tagen dieses Aachener Stiftpropstes aus dem faiserlichen Geschlechte der Hohenstausen sich ergeben haben.

Wenn wir nun, auf Wahrscheinlichkeitsgründe gestützt, bei Besprechung der Allerscelenkapelle angenommen haben, daß die heutige Façade derselben, sowie einzelne spätromanische Theile der heutigen Kreuzskapelle, ebenfalls von den Bauten des nachherigen Königs Philipp von

Schwaben aus jener Zeit herrühren, wo er noch Stiftspropst am Aachener Münfter war; wenn ferner an der eben bezeichneten Stelle die Annahme geltend gemacht worden ist, daß die Allerseelenkapelle mit den romanischen Ueberresten der Kreuzkapelle zu dem "dormitorium" gehört hätten, das nach der Angabe eines alten, von Duir publicirten Sterberegifters des Aachener Stiftes 1) aus den Gefällen der Propstei in den Zeiten Philipps erbaut worden sei: so möchten wir hier zu dieser früheren Hypothese noch die zweite hinzufügen, daß nämlich unser unter Fig. 1 abgebildetes Bauwerk als ein Theil jenes "claustrum" aufzufassen sei, welches ebenfalls unter dem Hohenstaufen Philipp aus den Nevenüen seiner Präpositur errichtet worden ist. In Wirklichkeit stimmen die decorativen und architektonischen Einzelheiten an den romanischen Ueberresten der Kreuz- und Allerjeelenkapelle mit denen an dem vorliegenden palastmäßigen Bauwerke auffallend überein, so daß die Errichtung beider Monumente in einer und derselben Epoche ohne alle Widerrede anzusetzen sein dürfte. Würde nun aus heute noch ungefannten Documenten später der geschichtliche Nachweiß sich erbringen lassen, daß das unter Fig. 1 abgebildete Bauwerk wirklich aus den Tagen des Hohenstaufen Philipp als integrirender Theil des von ihm errichteten claustrum herrühre, das heute noch die obere Grenze der sogenannten "Klostergasse" bildet; dann ließe sich auch die zweite Annahme mit Grund vertheidigen, daß nämlich dieser hervorragende Theil des neuen claustrum, erbaut in den Tagen Philipps von Hohenstaufen, seit der frühesten Zeit als Curie das Absteigequartier des kunftsinnigen Schwabenherzogs gewesen sei, wenn derselbe zeitweise nach Nachen gefommen ist. Nach der Erwählung Philipps von Schwaben als Gegenkönig und seiner feierlichen Krönung im hiesigen Münster im Jahre 1204 würde also unser mit den Einfünften der Propstei gebautes claustrum von den nachfolgenden Pröpften ebenfalls als Curie und Amtswohnung vorübergehend in Gebrauch genommen worden sein, wenn dieselben zur Ausübung ihrer propsteilichen Amtsfunctionen am Stifte ansässig waren. In der That wurde auch noch in den letten Zeiten des faiserlich freien Krönungsstifts, am Schlusse des vorigen Jahrhunderts, unser Bauwerf als "Propstei" bezeichnet, wohingegen die Dechantei des Stifts einen Theil der Direktorial-Wohnung und der Hintergebäude der heutigen Realschule ein-

<sup>1)</sup> Obiit Philippus rex; qui cum esset praepositus hujus ecclesiae, de bonis praepositurae aedificatum est claustrum et dormitorium,

nimmt. Da also die erste Dignität des Aachener Stiftes, der Propst, noch bis zum Ausgange des Mittelalters hier seine Wohnung nahm, so erklärt sich auch an dieser Eurie das Vorsinden jener in unserer Abbildung ersichtlichen ausgekragten Nische, in welcher als kapellens förmiger Altarraum heute noch eine mensa in Stein zur Darbrinsgung des h. Opsers errichtet steht.

Wie lange unsere Propstei als solche im Gebrauch war, dürste heute kaum mehr zu ermitteln sein, indessen läßt sich mit einiger Sicherheit annehmen, daß dieselbe bis zum großen Stadtbrande von 1656 noch immer als solche vom Stiste benutzt wurde. Daß dieser Brand fast die eine Hälfte des Hauptbaues eingeäschert hat, die nach dem heutigen Klosterplatz hin sich erstreckte, da wo auf unserer Abbildung unter Fig. 1 die schmälere Kopfseite sich besindet, das ur schen auch die verkohlten Balken und Brandüberreste, die sich bei den jüngsten Neubauten an dieser Stelle gesunden haben, das ur legen auch Zeugniß ab die unmittelbar uach der Brandsatastrophe errichteten, modernen Ziegelmauern, die an dieser Seite das alterthümliche Gebäude abschließen.

Unmittelbar nach dem Stadtbrande des XVII. Jahrhunderts scheint bei den damals beschränften Mitteln des Krönungsstiftes die stark verlette, alternde Propstei nur nothdürftig, zum Theil in modernen Formen wieder hergestellt worden zu sein, wie dies jenes an dem viereckigen Treppenthürmchen befindliche Wappen mit der vertieft eingravirten Jahreszahl "1656" andeutet. Seit dieser Zeit wurde die in baulichen Unstand gerathene Kurie des Propstes nicht mehr als solche in Gebrauch genommen, sondern verschiedene unterirdische Gelasse, dekaleichen auch fleinere Vergitterungen an einzelnen schweren Thuren mit Schiebern geben der Vermuthung Raum, daß die von Philipp von Schwaben am Schlusse des XII. Jahrhunderts errichtete, stattliche Wohnung des Provites von der letten Hälfte des XVII. bis jum Schlusse des XVIII. Jahrhunderts theilweise als Gefängniß für die der Gerichtsbarkeit des Nachener Stiftspropstes untergebenen ausgedehnten Territorien benutt worden sei. Daß unter dem ein geäscherten Theile des propsteilichen Hauses zum Klosterplate bin, der später zum Garten des Provites umaestaltet worden ist, sich ein größerer Kerker für "Malefiz-Bersonen" befunden habe, der im Bolksmunde der "Keller" genannt wurde, geht hervor aus den noch ungedruckten Rotizen des Lachener Chronisten Mener zum Jahre 1780, deren Kenntniß wir dem Forscherfleiße des städtischen Archivars Herrn Känteler verdanken. Obschon demnach der größere Compler der

Propstei nach dem Klosterplat hin, wo seit 1866 die neuen Stiftsfurien erbaut worden, in der obengedachten Brandkatastrophe vernichtet wurde, so scheint doch noch bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts der kleinere unter Fig. 1 abgebildete, wenn auch sehr beschädigte, Ueberrest der alten Propstei durch seierliche Uebergabe der Thorschlüssel formell von jenen Pröpsten noch in Besitz genommen worden zu sein, die nach Meyer's Aufzeichnungen in den Jahren 1707 und 1721 fanonisch in ihr neues Amt eingeführt wurden. Welche hervorragende Bedeutung indessen die Kurie des Propstes in den Glanzzeiten des Aachener Krönungsstiftes aufzuweisen hatte, läßt sich entnehmen aus folgendem Vorfalle, der sich bei der Krönung Albrechts I. im Jahre 1298 zutrug. Schon bei der feierlichen Krönung Kaifers Rudolph von Habsburg nahm man Anstand, die vielleicht durch elementare Ereignisse start beschädigte farolingische Pfalz an der Stelle des heutigen Rathhauses für die Zwecke der Inauguration des Neugekrönten in Anspruch zu nehmen. Bei der Krönung seines Sohnes Albrecht I. war nun der alternde Balaft des großen Ahnherrn völlig in Unstand gerathen, so daß der eben gefrönte römische König sich veranlaßt sah, in "domo praepositi" die fcierliche Belehnung der Reichsfürsten vorzunehmen 1). Die Propstei muß also im Innern ausgedehnte Räume aufzuweisen gehabt haben, damit ein solcher Reichsaft sich mit der nöthigen Feierlichkeit ins Werk seten ließe.

Schließlich noch die Frage: wird Aachen, das alle Bedingungen in sich vereint, sich in nächsten Zeiten noch großartiger zu entwickeln als es in den letzten Jahren der Fall war, es stillschweigend zussehen, daß das hervorragendste und älteste Civilmonument seinem baldigen sichern Ruine entgegengeht?

Nachdem in nächsten Jahren die Wiederherstellungsarbeiten im Ueußern des Münsters vollendet sein werden; nachdem auch in nächsten Zeiten die endliche Durchsührung der Restauration der äußern Rathhausfaçade mit Sicherheit zu erwarten ist, dann wird auch der Magistrat in Verein mit einer opferwilligen und spähigen Bürgersschaft gewiß die Mittel und Wege aufzusinden wissen, daß die beisden einzigen stummen Zeugen einer großen reichsstädtischen Vergansgenheit, die Kurie Richard von Cornwallis und die Kurie der Stiftspröpste einer durchgreisenden stylstrengen Wiederherstellung von fundiger Hand unterzogen werden.

<sup>1)</sup> Wir verdanken diese interessante Mittheilung der Freundlichkeit des Herrn Prof. Haagen. Diese geschichtliche Angabe findet sich bei Ensmingen in Böhmers Regesten.



## Die Doppelkapelle des heiligen Mathias am karolingischen Münster zu Jachen.

Stifterin ber Holgichnitte: Ihre Sochwollgeboren Augusta Freifrau von Rofen geborene Freiin von Lonnessen auf Struthagen.

Unstreitig die älteste der an das farolingische Oktogon zu Aachen sich anlagernden Rapellen ist die des h. Mathias. Dieselbe liegt an der Südwestseite des Chores in dem Winkel, wo der gestreckte Langchor sich unmittelbar an das Oktogon ausett. Wie die Anlage des Aeuseren und Prosile im Innern derselben es andenten, ist dieselbe um wenige Jahrzehnten sünger anzusesen als der Ausban des Chores, welcher in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts seine Vollendung sand. Indessen schoen alle Andeutungen dasür zu sprechen, daß sener geniale Baumeister, von dem die Conception der großartigen Chorhalle herrührt, schon gleich beim Entwurf seiner sürlichen Kapelle Bedacht genommen habe, da die von dem Chore aus in dieselbe führende Eingangskhür gewiß von ihm intendirt wurde. Und so mag man, nachdem gegen Schluß des XIV. Jahrhunderts der mächtige

Chorbau so ziemlich vollendet war, in den ersten Jahrzehnten des XV. Jahrhunderts zum Bau der aus zwei übereinander befindlichen Räumen gebildeten Mathiaskapelle geschritten sein, die unserer Besprechung gegenwärtig vorliegt.

Der Grundriß der unteren Kapelle (Fig. 1), welche heute als Sakristei für die Stiftsherren benutt wird, zeigt einen rechteckigen,



Mathiastapelle am Aachener Münfter: Fig. 1. Grundriß der unteren Kapelle.

mit einfachem Kreuzgewölbe gedeckten Raum, an welche sich ein geräusmiger Chorabschluß in den fünf Seiten eines Uchtecks ansett. Die einfach prosilirten Gurten der Kreuzgewölbe, welche in zwei Schlußsteinen endigen, werden getragen von reichentwickelten und ziemlich stark vorspringenden Pfeilerbündeln. Um den Seitenschub der Gewölbe zu paralysiren, sind im Neußern weit ausladende Widerlagspfeiler angebracht, die in ihrer Anlage mit denen des Chores große Nehnlichkeit haben.



Mathiastapelle am Nachener Münfter: Fig. 2. Neugere Anficht.

Wenn auch der Grundriß der Mathiaskapelle, übereinstimmend mit der Anlage fleinerer Kirchen des XV. Jahrhunderts, faum etwas Renes bietet, jo darf doch behauptet werden, daß dieselbe sinsichtlich der reichen Entwicklung ihrer Decoration im Anneren und Neußeren wenige Parallelen am Rhein und in Belgien besitt. läßt daher dieser gehäufte Formenreichthum und diese zierliche Construction den Schluß ziehen, daß unsere Kapelle nicht ausschließlich zu Zweden der Safristei errichtet wurde, sondern daß bei Erbauung derselben eine höhere Bestimmung vorgewaltet habe, wodurch dieser Reichthum der architektonischen Details bedingt wurde. Wie nämlich unsere Abbildung unter Fig. 3 es deutlich erfennen läßt, entfaltet sich im Innern der jetigen Satriftei in dem Stabwerf und der Befrönung an den Brüftungsmauern und den Gliederungen der Pfeilerbündel eine äußerst zierliche und reiche Urchiteftur, wie man sie in dieser Külle wohl selten in Safristeien antrifft. Die Befrönungen der dreitheiligen Tenfter find mit reichen Magwertformen geziert, die, dem Fischblasenornament entlehnt, bereits für eine Entstehung im Beginne des XV. Jahrhunderts Zeugniß ablegen. Sämmtliche Brüstungsmauern unter den Tenstern ferner sind mit zierlichem, hervortretendem Stabwerf geziert, das oben mit reichen Befrönungen und Küllungen in fein gegliedertes Sproffenwerf und zwar in solchen Formen sich verästelt, wie man sie seltener au rheinischen, häufiger aber an belgischen Bauwerken des XV. Jahrhunderts zu sehen gewohnt ift. Die Pfeilerbündel dieses Stabwerfes münden nach unten in Confolen aus, die auf herumlaufenden Steinbänfen bafirt find. Auf diese Beise wird jede Bank zwischen zwei Tensterpfeilern durch das senfrecht niederlaufende Stabwerf in vier Site getheilt. Leider find fämmtliche Brüftungsmauern unter den Fenstern, welche auf Rig. 3 zu ersehen sind, heute durch ältere, im Junern bemalte Meliquienbehälter aus Holz verdeckt, fo daß man die Gliederungen der Architeftur, wie sie unsere Abbildung wiedergibt, gar nicht mehr ersehen fann, obwohl dieselben and heute noch sämmtlich vorhanden sind.

Auffallend ist es, daß bei der reichen Gliederung der Pseilerbünsdel, welche die Gurten des Gewöldes tragen, die befrönenden Kapitelle nicht mit derselben Vorliebe und demselben Drnamentreichthum geshalten sind, sondern einfach als schlanke Hälse mit start vorspringenden Abschlußknäusen in die Augen treten. Bei diesen Kapitellen nimmt es den Anschein, als ob der Maler durch reiche Vergoldung das hätte



Mathiastapelle am Nachener Münfter: Fig. 3. Innere Unficht der unteren Kapelle.

ersetzen sollen, was der Steinmet an sculpirten Pflanzenornamenten anzubringen unterlassen hatte.

Unmittelbar neben und theilweise über dem Eingang ist ein runs des Thürmchen angebracht; in diesem gelangt man mittelst einer steinernen, heut an verschiedenen Stellen sehr stark abgenutzten Wensdeltreppe, vom Innern der Sakristei auß, vermittelt eine schwere Eichenthüre (Fig. 4). Dieselbe ist nicht nur wegen ihrer Eisenbeschläge und des zierlich durchbrochenen Thürschlosses äußerst charakteristisch, sondern es sindet sich auch der obere Thürsturz in Form einer halben zehnblättrigen Rose, getragen von zwei grotesken Halbsiguren, an deutschen Kirchen seltener vor. Der Durchlaß vom großen Münsterchor zur Kapelle hat doppelte Mauerdicke, wodurch sich eine Tiefe von 5',  $4^{1/2}$ ' ergibt. Ueber dieser Thür erblickt man im Innern der Kapelle in charakteristisch derber Sculptur die Verkündigung Mariä, ehemals das Titularsest der karolingischen Pfalzkapelle 1).

Dem eben erwähnten Verbindungsgange zwischen dem Chor und der unteren Mathiaskapelle gegenüber erblickt man eine zweite Thür, welche in die heutige zweite Sakristei, die untere Halle der Annakapelle, führt. Ursprünglich lag dieselbe wohl nicht im Plane des Erbauers unserer Kapelle, sondern wurde erst später durchgebrochen, als die jüngere St. Annakapelle errichtet wurde, deren untere Halle bis gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts offen war.

Nach kurzer Angabe der architektonischen Einzelheiten des Innern der heutigen Sakristei lohnte es sich der Mühe, hier die Frage näher zu erörtern: Zu welchem Zwecke wurde diese untere Kapellenanlage ursprünglich gegründet?

Wenn diese reich construirte Kapelle, wie sich am Rhein und in Belgien wohl wenige ihres Gleichen aus dem Beginne des XV. Jahrshunderts finden, ursprünglich allein als Sakristei angelegt worden wäre, so würde jenes reiche Stabwerk und jene Gliederungen an den Brüstungsmauern unter den Fenstern offenbar überstüssig gewesen sein,

<sup>1)</sup> Bis zum Jahre 1894 wurde das Kirchweihfest des Aachener Münfters immer am Feste der Verkündigung Mariens (25. März) geseiert. Das damalige bischössliche Kathedralkapitel sand es jedoch für geeignet, vielleicht auch aus zu großer Rücksicht auf den französsischen Imperator, das altererbte Titularsest der Kirche sallen zu lassen und das patrocinium auf den 15. August, den Namenstag Napoleon's, zu verlegen.

ba ehemals, wie es auch heute in Safristeien der Fall zu sein pslegt, der größere Theil derselben von Schränken und Kasten verdeckt worden wäre. Man wird deshalb nicht sehl greisen, wenn man den Bau und die Anlage dieser Kapelle, unmittelbar an die Krönungsfirche deutscher



Mathiastapelle am Nachener Münfter: Fig. 4. Thure zur Wendeltreppe.

Könige sich anschließend, mit der seierlichen Krönung derselben in nächsten Zusammenhang bringt. Dem Wortlaute der goldenen Bulle von 1356 zusolge war für ewige Zeiten die althistorische Pfalzkapelle Karl's des Großen als Krönungsstätte nochmal endgültig sestgestellt. Nach der Anlage des hochgewölbten Chores, der in seinem Innern

7

ebenfalls wieder mittels einer gothischen Kapelle die eigentliche Krönungsstätte deutscher Könige umschloß, stellte sich die Nothwendigseit
heraus, einen kleinen kapellensörmigen Raum in nächster Nähe der Krönungsstätte zu schaffen, in welchem die Kurfürsten unmittelbar vor der
keierlichen Krönung mit dem neuzukrönenden Könige, gleichsam wie in
einem conclave vereinigt, zur Besprechung und Berathung zusammentreten und nach der Krönung das Krönungsdiplom untersertigen
konnten. Dieses für die sieben Kurfürsten und ihre nächste Umgebung reservirte sacellum diente zugleich auch dazu, damit der
coronandus mit den bei der Krönung ersorderlichen königlichen Untergewändern bekleidet werden konnte, ehe er zum Krönungsaltare geführt wurde.

Mit den eben angedeuteten Zweden der deutschen Königsfrönung steht auch, wie es den Anschein gewinnen will, die ganze Anlage der Kapelle mit ihren sieben Wandflächen (vgl. Fig. 1), vielleicht entsprechend der Anzahl der Kurfürsten, in bedeutungsvoller Beziehung. Betrachtet man nämlich die St. Mathiaskapelle gleichsam als conclave zum Gebrauch für den Consecrator und den Consecrandus unmittelbar vor und nach der Krönung, so würden die sieben reichverzierten Seitentheile der Kapelle mit getrennten Siten (vgl. Grundrif unter Fig. 1 und Aufriß unter Fig. 3) als bestimmt abgegrenzte Räume für die sieben Aurfürsten oder ihre Vertreter anzusehen sein; die achte größere Seite aber, da wo unsere Kapelle an das Oftogon anftößt und wo heute der große Reliquienschrank sich befindet, als jene Stelle, wo bei der genannten hochfeierlichen Beranlaffung der Git für den neugefrönten König ftand. Es würde dann die Machener Mathiastapelle zu einem ähnlichen Zweck gedient haben, zu welchem mehr als hundert Jahre später die heutige Sakristei des Frankfurter Domes seit jenem Tage benutt worden ift, daß die deutsche Kaiserkrönung, gegen den ausdrücklichen Wortlaut der goldenen Bulle, von Aachen nach Frankfurt verlegt wurde.

Nach den Vorschriften des Caeremoniale Episcoporum soll sich in der Sakristei einer jeden Stifts- und Kathedralkirche ein consecrirter Altar befinden, der auf der predella mit einem Erucisix ausgestattet sei. Eine solche Altarmensa von Stein, vielleicht noch aus der Zeit der Erbauung unserer Kapelle herrührend, befindet sich auch, wie unsere Abbildung unter Fig. 3 es zeigt, an der Abschlußseite der königlichen Kapelle. Dieselbe wird heute von Seiten der Canonicer des Kollegiat-Stiftskapitels als Ankleidetisch zur Anlegung der Paramente

benußt; als Altar scheint sie bereits lange nicht mehr gebraucht worden zu sein. Da nach dem Berichte des Hartmannus Maurus, der die Caeremonien bei Gelegenheit der Krönung Karl's V. beschreibt, der genannte Kaiser in dieser Kapelle seine kaiserlichen Obergewänder, mit welchen bekleidet er die Kirche betreten hatte, ablegte und daselbst mit den vorgeschriebenen Krönungsgewändern bekleidet wurde, so dürste die



Mathiastapelle am Nachener Minfter: Fig. 5. Gemalter Engel mit dem Stiftswappen.

Annahme als wahrscheinlich hingestellt werden, daß dieselbe Altarmensa auch schon bei den früheren Krönungen als Ankleidetisch benutt worden ist, auf welchem die pontisicalia regalia ausgebreitet lagen, die der zu krönende römische König als Untergewänder anlegte. Ob und bei welcher Veranlassung auf dem Altar der Mathiaskapelle das h. Meßopser ehemals verrichtet wurde, und ob diese Kapelle einen besonderen Rektor und besondere Einkünste gehabt habe, läßt sich nicht nachweisen, da keine Anhaltspunkte das vorhanden sind; auch Duix in seiner "Geschichte der Aachener Münsterstrehe" gedenkt dieser Kapelle nicht.

Bon großem Interesse ift es ferner in Erfahrung zu bringen, welche Aufstellung ehemals jene nach innen und außen kunftreich verzierten Schreinwerke in Holz hatten, die heute an den Brüftungsmauern unferer Kapelle entlang sich aufgestellt finden und daselbst, wie oben bemerkt, das reiche Stabwerk gänzlich verdecken, welches die Abbildung unter Fig. 3 als reichsten Schmuck der Rapelle zeigt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese im Junern reich bemalten Schränke ursprünglich zu dem Zwecke angefertigt worden sind, die heute noch darin aufbewahrten kostbaren Reliquienkapellen sowie andere kleinere Reliquiarien des Nachener Münsters passend aufzunehmen und, nach Deffnung der Flügelthüren, eine Besichtigung derselben zu ermöglichen. Auf Seite 11 unter Fig. 6 ift in verkleinertem Maakstabe eine solche Reliquientapelle bildlich wiedergegeben, welche einen der fünf Flügelschränke in seiner Ganzheit ausfüllt. Diese fast 4' hohe Reliquienkapelle in vergoldetem Silber, deren Beschreibung in unserer "Bjalzfapelle Karls des Großen" auf Seite 26-30, II. Theil zu ersehen ift, rührt aus der letten Hälfte des XIV. Jahrhunderts" her und dürfte der Zeit nach mit der Entstehung unserer bemalten Flügelschränke identisch fein. Die hintere Band eines diefer fünf Schreinwerke zeigt auf mennigrothem Grund mit goldenen Dessins das große Wappen des Aachener Stiftskapitels, wie es unter Fig. 5 in bedeutend verkleinertem Maßstabe wiedergegeben ift. Die Blasonnirung des von einem Engel gehaltenen Schildes ergibt sich leicht: auf der heraldisch rechten Seite erblickt man nämlich die Hälfte des doppelföpfigen Reichsadlers und auf der linken die goldenen Lilien Frankreichs. Das Aachener Stiftskapitel nahm also bei der Wahl seines heraldischen Abzeichens darauf Bedacht, die Erinnerung an das gesammte große Frankenreich wenigstens in seinem Wappen dauernd zu bewahren, das einst der große h. Kaifer mit starker Hand gestiftet hatte, welches aber gar bald nach seinem Tode unter schwachen Nachfolgern durch den Vertrag von Verdun in mehrere Königreiche sich auflöste. Form des Wappenschildes, Stylis sirung des heraldischen Adlers, Ausbildung der fleurs de lis, endlich auch Haltung und Drnamentirung des schildtragenden Engels und der Flügel lassen mit ziemlicher Sicherheit den Schluß ziehen, daß diese prachtvollen Reliquienschränke, die vergeblich ihres Gleichen in Deutschland suchen, am Schlusse des XIV. oder im Beginne des XV. Jahrhunderts angefertigt worden sind. Auch die übrigen Darstellungen sowohl auf diesem als auf den innern Flügeln der übrigen Reli-



Fig. 6. Reliquiar, befindlich in einem der Beiligthumsschränfe der Mathiastapette.

quienschränke weisen auf dieselbe Zeit der Ansertigung hin, und berechtigen außerdem zu der Annahme, daß diese Malereien einem außgezeichneten Meister der kölnischen Schule ihre Entstehung zu verdanken haben. Von besonderer Schönheit ist der prachtvolle doppelköpfige Raiseradler (Fig. 7), welcher, schwarz auf Goldgrund, ebenfalls die innere Rückenseite eines dieser Reliquienschränke außfüllt.



Mathiastapelle am Machener Minfter: Fig. 7. Gematter Raiferadter.

Wir unterlassen nicht, an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, daß, abgesehen von dem großen Werth, welchen diese Relisquienschränke für die geschichtliche Entwicklung der mittelalterlichen Malerei haben, dieselben auch für die Untersuchung darüber von höchstem Interesse sind, welche musikalische Instrumente im Mittelalter in Gebrauch waren, und welches ihre Form und Beschaffenheit in den verschiedenen Jahrhunderten desselben gewesen ist. Die zehn Flügelsthüren sind nämlich mit Engelsssiguren auf mennigrothem Grund besmalt, welche theilweise verschiedene, ziemlich ausgebildete Instrumente in Haten. Unter Fig. 7 geben wir zwei besonders aussgezeichnete Engelsssiguren wieder, die unstreitig zu den schönsten und

zartesten Malereien gehören, welche aus dem Beginn des XV. Jahrshunderts am Rheine sich erhalten haben. Der eine dieser Engel, welcher mit der Dalmatik bekleidet ist, spielt ein Saiteninstrument, das mit der heutigen Violine große Achnlichkeit hat. Das Instrusment der anderen Figur dürfte, wenn es nicht als bloßes Phantasies



Mathiastapelle am Nadjener Münfter: Fig. 8. Gemalte muficirende Engel.

stück des Künstlers aufzufassen ist, als Mandoline in mittelalterlicher Form betrachtet werden.

Daß die eben erwähnten fünf Reliquienschränke unmöglich für jene Aufstellung angesertigt worden sind, die sie heute einnehmen, geht auch schon aus dem Umstande hervor, daß, um diese Ausstellung zu ermöglichen, einer derselben in zwei Hälften getheilt werden mußte, deren eine rechts, die andere links von dem erwähnten Altare angebracht ist, wodurch sämmtliche Druamente ohne Mücksicht durchsichnitten worden sind. Eine genaue Vermessung dieser sünf seltenen

Reliquienschränke hat zu der anscheinend nicht gewagten Hypothese geführt, daß dieselben wahrscheinlich unmittelbar nach Herstellung unserer Kapelle zu dem Zwecke angesertigt worden sind, um in der breiten vertieften Wandsläche der Kapelle angebracht zu werden, die sich an das Oftogon anlehnt, und die wir oben als Sitplat für den neuen römischen König bezeichneten.

Nachdem vorstehend in furzen Zügen das Innere des ehemaligen conclave der römischen Königsfrönung und das darin heute noch befindliche Mobilar desselben besprochen worden ist, sei es in Folgensem gestattet, die obere Kapellenanlage über der St. Mathiaskapelle in ihrer inneren Beschaffenheit näher anzudeuten und schließlich zu einer kurzen Betrachtung des Acußeren derselben in ihrer jüngsten Wiederherstellung überzugehen.

Was zunächst diesen oberen zierlich gewöldten Raum betrifft, der allein unter sämmtlichen Kapellen des oberen Münsters einer Altarmensa entbehrt, so ist derselbe ursprünglich den Kirchgänsgern vom Hochmünster aus nicht zugänglich gewesen, indem, wie das auch die Abbildung des Grundrisses unter Fig. 9 darthut, zur Empore des Oftogons sein Zutritt führte. 1) Der einzige Zugang zu unserer Emporkapelle, im Innern bildlich wiedergegeben unter Fig. 10, wurde ehemals durch die oben bereits erwähnte Wendeltreppe versmittelt. Daß letztere jedoch in früheren Jahrhunderten als Aufgang zu der in Rede stehenden Empore starf benutzt worden ist, und daß dieser obere Naum mithin sich ehemals eines häusigen Besuches ersreut habe, beweisen die sehr ausgetretenen und abgenutzen Steintreppen.

Da nun diese Emporfapelle oben und unten durch schwere doppelte Sichenthüren wohl verwahrt und nur von unten aus vermittelst einer engen Wendeltreppe zu besteigen ist; da serner über dem Gewölbe dieser Emporfapelle noch ein zweites seuersestes Gewölbe in Ziegelstein sich besindet, desgleichen auch der Fußboden dieses Kapelenraumes merkwürdiger Weise aus zwei übereinander besindlichen Gewölben besteht; so dürste die Annahme Geltung sinden, daß diese

<sup>1)</sup> Die jetzige, daselbst unförmlich in die Manerstäche des Oktogons gebrochene Thüre nebst Treppenstusen scheint erst zu Ansang dieses Jahrhunderts angebracht worden zu sein, als man hier den Zugang zu der oben hoch im Besten des Chores angebrachten Orgelbühne ansegte, welche letztere erst im Jahre 1845 niedergelegt und beseitigt worden ist, um das jetzige Orgeswerk in missverstandenen architektonischen Formen auf eine wenig zwecknäßige Beise mit dem interessanten Chorschluß im Besten zu verbinden.

von vier feuerfesten Gewölben eingeschlossene Empore, unmittelbar gelegen über dem unteren Krönungsconclave deutscher Könige, ursprüngslich dazu gedient habe, die zur Krönung erforderlichen föniglichen Insignien und stofflichen Drnate und Kleinodien in jeder Weise sicher gegen Diebess und Feuersgefahr aufzubewahren. Daß diese Behaups



Mathiastapelle am Machener Münfter: Fig. 9. Grundriß der oberen Kapelle.

tung im Hinblick auf die formverwandten Krongewölbe zu Prag und Nürnberg 1) viele Wahrscheinlichkeitsgründe für sich hat, beweisen

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Kapellenanlage als Empore zur Aufbewahrung der böhmischen Krömungskleinodien befindet sich heute noch, ebenfalls nur durch eine schmale Treppe zugängtich, über der St. Wenzelskapelle am Prager Dome, der Krömungskirche böhmischer Könige. Auch zu Kürnberg wurden auf einer ähnlich gelegenen Emporkapelle über der Sakristei der Heitigen-Geist-Kirche die Kleinodien der deutschen Kaiserkrömung von 1424 bis 1793 von Reichswegen ausbewahrt. Lgl. die Abbildung und Beschreibung der böhmischen Kleinodienkapelle im Dom von St. Leit zu Prag in unserem Werke: "Die Kleinodien des h. römischen Reiches deutscher Nation nehst den Kroniusignien Böhmens, Ungarns und der Lombardei." Seite 23, Fig. a im Anhang.

and die breiten Wandslächen in der rechteckigen Abtheilung der Kapelle, wo große Wandschränke und Gelasse angebracht gewesen sein mögen, die für die Aufnahme und den Verschluß der königlichen Ornate und Zierrathen geeignet waren. Un den niedrigeren Wandslächen unter den fünf Fenstern des Kapellenschlusses könnten alsdann, wie es den Anschein hat, Archivschränke aufgestellt gewesen sein, worin die auf die römisch-deutschen Königskrönungen bezüglichen Archivalien und Privilegien ausbewahrt zu werden pslegten 1).

Im Uebrigen ist dieser obere Kapellenraum, dem ebengedachten reservirten Zwecke gemäß, in seiner Drnamentation im Gegensat gu der unteren architektonisch auf's reichste ausgestatteten St. Mathiasfapelle äußerst einfach und anspruchsloß gestaltet. Indessen gab es der entwickelte Formensinn des Mittelalters nicht zu, diesen wenn auch nicht liturgisch in Gebrauch genommenen Kapellenraum ohne alle sculptorische Drnamente zu belassen. Deswegen wurden die start vorspringenden birnförmig profilirten Gurten und Gewölbrippchen von reich gearbeiteten Consolträgern unterfangen, die in der fortlaufenden Höhe der Tenstersimsen in den vier Ecken der rechteckigen Abtheilung der Kapelle angebracht sind. Leider ist eine dieser zierlichen Karyatiden, wie es scheint, von rücksichtsloser Hand zu Anfang dieses Jahrhunderts ohne Noth fortgeschlagen worden, als man zum Behufe des Aufganges zur ehemaligen Orgel an dieser Stelle eine niedrige Mauer anzubringen sich veranlaßt sah. Aus den Ueberresten dieser Sculptur scheint indessen mit einiger Sicherheit gefolgert werden zu fönnen, daß, gleichwie gegenüberstehend als Ronsolträger ein styli= nirter Adler, ein Spruchband haltend, zu ersehen ift, dieses größtentheils in Verluft gerathene Bildwert wahrscheinlich einen ein Spruchband tragenden Löwen darstellte. Die interessanten Gurtträger zum Chore hin, als Engelsfiguren gestaltet, sind beifolgend unter dig. 11 und 12 bildlich wiedergegeben. Dieselben scheinen fast von der Meisterhand jenes stylfundigen Bildhauers angesertigt zu sein, von dem auch die vielen Konfolträger in Gestalt von musicirenden Engeln herrühren, welche im Hochchor als Sockelgebilde unter den Statuen der zwölf

<sup>1)</sup> Wie eine fürzlich von Herrn Stadtarchivar Käntzeler aufgesinndene Notiz beweist, ist es sehr wahrscheinlich, daß erst nach dem Aushören der Krönungen in Aachen das königtiche Archiv in jenen romanisch gewöldten Ramn über der hentigen Allersetenfapelle verlegt worden ist, den wir bei Besprechung dieser Kapelle auf Seite 9 Fig. 6 Liefe abgebildet und beschrieben haben, zumal der Zugang zu diesem funstreich gewöldten Raume leichter und beguenner zu bewerfstelligen war.



Mathiastapelle am Nachener Münfter: Fig. 10. Innere Anficht der oberen Kapelle.

Apostel angebracht sind. Diese Konsolträger des Chors, hinsichtlich der weich geschlungenen Gewänder, des styllisierten Haarwuchses und der lächelnden Gesichtszüge durchaus übereinstimmend mit den abgebildeten Engelsgestalten auf unserer Empore, scheinen zu der Annahme zu berechtigen, daß die Mathiaskapelle mit ihrer oberen Empore erst in jener Zeitperiode gebaut worden ist, als nach Angabe einer älteren Chronis im Jahre 1420 die Apostelsiguren im Chore Aufstellung gefunden hatten. Mit dieser Zeitepoche stimmen auch durchs



Mathiastapelle am Aachener Münfter: Fig. 11. Engel als Gewölbträger.

aus jene primitiven Maaßwerkformen überein, welche als Bekrönung der fünf Fenster unserer Empore unter Fig. 9 ersichtlich sind. In zweien dieser Fenster ist übereinstimmend mit der Abbildung unter Fig. 3 die Fischblasenbildung schon deutlich zu ersehen, wie sie in der belgischerheinischen Architektur bereits in den ersten Jahrzehnten des XV. Jahrhunderts sich kenntlich macht. Auch das start eingeschnittene Pflanzenornament, das als Laubkranz die beiden Schlußsteine in den Areuzgewölben formirt, ist ebenfalls für eine Entstehungszeit im Beginne des XV. Jahrhunderts maßgebend.

Von sämmtlichen das Oftogon flankirenden Kapellen am Aachener Münster hatte sich unsere Doppelkapelle, nicht nur im Innern, son-

dern auch im Aeußeren, Dank dem dauerhaften Material eines Mergelsteines, namentlich was die flachen Duadertheile anbetrifft, im Laufe der Jahrhunderte ziemlich unwerlett erhalten. Nur die reich ausgesarbeiteten Fialen, worin die Widerlagspfeiler ausmünden, desgleichen auch die gefuppelten Baldachinchen hatten durch die Unbilden der Zeiten und durch flimatische Einflüsse starke Beschädigungen erlitten. Bei der in den Jahren 1860—64 vollzogenen Restauration des Aeußern unserer Kapelle, die unter Fig. 2 nach vollendeten Wiederherstellungss



Mathiastapelle am Nachener Münfter: Fig. 12. Engel als Gewölbträger.

arbeiten bildlich wiedergegeben ift, hat man im Gegensatz zu der unmittelbar daranstoßenden und auf unserer Abbildung ebenfalls ersichtlichen St. Annakapelle, deren reich profilirte Außentheile sast fämmtlich bei der jüngsten Restauration überarbeitet und stellenweise sogar mit Cement ergänzt worden sind, den bei Restaurationen von mittelalterlichen monumentalen Bauwerken allein richtigen Grundsatz consequent durchzusühren versucht, alle nur irgendwie unbeschädigten Bautheile unverändert in ihrer so kleidsamen altersgrauen Farbe zu belassen und mit einem, dem alten Baumateriale analogen, Hausteine die schadhaft gewordenen und sehlenden Theile einzuseßen und zu ergänzen. Wenn auch durch dieses Einsehen von neuen seulpirten Duadersteinen die äußere Physioanomie eines solchen Baues in den

nächsten Jahren nach der Restauration wegen des in frischer, heller Farbe ergänzten Steinmateriales ein etwas buntscheckiges und aufstallendes Aussiehen gewinnt, so wird schon wenige Jahre nachher der Hauch der Zeit seine aerugo nobilis wieder darüber ausbreisten und das Schreiende und Verlegende der neu eingesetzten Steine bedeutend mildern, wie dieses jest bereits an den vor wenig Jahren eingesügten neuen Steinen am Neußern der St. Mathiaskapelle der Fall ist.

Db nach dem Ausbau unserer Kapelle im Beginne des XV. Jahr= bunderts fämmtliche sechszehn unter Baldachinen an den Widerlagsvfeilern thronenden Standbilder fertiggestellt worden find, magen wir nicht zu behaupten. Beim Beginne der Restaurationsarbeiten Neußern unserer Kapelle fanden sich noch vier große Statuen auf den Konsolen vor, welche sämmtlich auf der Rückseite sehr flach gehalten sind, damit sie sich besser den Widerlagspfeilern anschlössen. Als Originalbildwerfe werden dieselben sorgfältig aufgehoben und find, wenn auch stellenweise sehr beschädigt und entstellt, als Typus und als Modelle betrachtet worden, nach welchen die Figuren der zwölf Apostel und der vier Evangelisten von dem Aachener Bildhauer Götting neu angesertigt worden sind. In Folge des Umstandes, daß einzelne der noch erhaltenen Figuren als Apostelbilder sich erkennen ließen, glaubte man annehmen zu müffen, daß auch die fehlenden übrigen Bildwerke dem Kreise der zwölf Sendboten entlehnt gewesen seien. Da indessen die Apostelstatuen in der deutschen Sculptur mehr im Innern der Rirche Verwendung und Aufstellung fanden, da ferner auch schon im Inneren des unmittelbar dabei befindlichen Chores dieselben Standbilder in großartigem Maßstabe bereits beim Beginne des XV. Jahrhunderts ihre Aufstellung gefunden hatten, so hätte es nach unserer Unsicht sich eher empfehlen dürfen, wenn unter den 16 Baldachinen am Acufern des Conclave und der Kronfapelle römisch-deutscher Könige andere geeignetere Standbilder angebracht worden wären, die, um der Duplikation mit den im Junern bereits vorfindlichen Apostelfiguren auszuweichen, mit dem deutschen Reich und dem Krönungsafte römischer Könige in näherer Verbindung hätten stehen sollen.

## Khrinlanda Handrukmale

des Mittelalters.

Dritte Berie.







## Rheinlands

# Bangrukmalr

des Mittelalters.

#### Ein Führer

zu den

merkwürdigsten mittelalterlichen Banwerken am Rheine und seinen Nebenflüssen.

Inter Protection Sr. Königlichen Jaheit des Kranprinzen mit einer großen Jahl erklärender Holzschnitte

herausgegeben

voit

#### Canonicus Dr. Fr. Bock,

Geheimer Kämmerer Seiner Beiligkeit Pins IX.,

Mitter bes Kronen-Ordens III. El., des Ehrentreuzes III. El. des Hohenzollern'ichen Hausordens, des Ordens der eisernen Krone, des Königl. Span. Ordens Karl's III. von der unbest. Empfängulf, des Königl. Portugiesischen Christias oder Konellig Schwedischen Ordens von Vordiern, des Enethen-Ordens und des Nitterfreuzes I. Classe des Herben-Ordens von Vordiern, des Enethen-Ordens und des Nitterfreuzes I. Classe des Hausbenkmäler in Preußen, des Gesehrten-Ensschusses des Germanischen Ausgemaßen des Kernanischen Ausgemaßen des Kernanischen Ausgemaßen des Kernanischen Ausgemaßen und der der des Konelliges des Ausgemaßen Vergenschlichen Vereins von Stetermart zu Erah und der der des historischen Ausgemaßen Ausstrals zu Korden der Kennelligken Vereins von Stetermart zu Erah und der der der des K. K. Ausgemaß sier Kunst und Industrie in Wein. Ehren-Witglied des Ietermärtsischen Vereins zur Körderung der Kunst und Industrie in Wein. Ehren-Witglied des Antiquaires de la Morinie, Mitglied der société imperiale des Antiquaires de France, Ehren-Witglied der Rumänischen Alademie zu Butarest und auswärtiges Mitglied der Undabemie zu Butarest und auswärtiges Mitglied der Undabemie zu Butarest und auswärtiges Mitglied der

Köln und Heuf,

Druck und Verlag der L. Schwann'ichen K. R. Hofbuchhandlung.





### Die ehemalige Prämonstratenser-Abteikirche zu Arnstein.

Stifterin ber Holzschnitte: Luife Gräfin von Rielmansegge, Grbfrau auf Cappenberg und Scheba 2c.

Wohl Manchem, der von Coblenz aus das schöne Lahnthal bereiste, ist die Ueberraschung unvergestlich, die ihm, bald nachdem er das Städtchen Naffau paffirt, der Blick auf ein gar liebliches Thälchen und ein wunderbar schönes Baudenfmal bereitet hat. Rurz bevor er in den zweiten Tunnel hincinfuhr, führte das dahin= brausende Dampfroß wie in flüchtigem Zauberbilde zur Rechten der Bahnlinie den schönen Bau vor sein überraschtes Auge, ließ ihm aber nicht Zeit, die Eindrücke zu einem Bilde zusammenzufassen. Da auf einmal trat der Zug wieder ins Freie und mäßigeren Laufes, weil der Station Obernhof nahe, über die eiserne Brücke hinrollend, gönnte er einige Augenblicke Zeit zur Betrachtung des einzigen Bildes. Mächtig präsentirt sich von dort der herrliche Bau, aus einer Nähe, welche die architettonischen Formen genügend erfennen läßt, und doch auch wieder entfernt genug, um die mannigfachen Schäden zu verhüllen, die die Zeit und mehr noch die barbarische Auftlärung ihm zugefügt. Ueberragt von vier Thürmen erhebt sich die schöne Kirche, wie aus dem Tels herausgewachsen. oder auch, wie ein funftvoller Altarauffat im gewaltigen Berg- und Felsentempel: lieblich zugleich und majestätisch front sie nämlich einen mäßigen, steil über der Bahn sich erhebenden Hügel, den ringsum das Lahngebirge weit überragt und mit dunkler Laubwaldung den weißen Bau sorgsam einfaßt und umrahmt, wie edles Metall einen kostbaren Juwel. Aber von den Klostergebäuden, die einst die Kirche weithin sichtbar umgaben, erübrigen nur noch düstere, von frommem Epheu wehmüthig umrankte Ruinen. Auch kein seierliches Chorgebet ertönt mehr herüber aus den trauernden Hallen; stumm steht über dem Grabhügel der ehrwürdigen Chorherren, die durch siebenhundert Jahre hier gebetet und am Heile der Menschen gearsbeitet, dis eine undankhare und unverständige Zeit sie für übersstüsssig erklärte, wie ein erhabenes Todtenmal unaushörlich zeugend und mahnend — die einstmalige Abteisfirche von Arnstein.

In jenen alten Tagen, da zum zweiten Mal am Rhein und Mosel der Ruf des Kreuzes erklang, war der mächtigste Herr im Lahngebiet Graf Ludwig von Arnstein, der dritte dieses Namens. Als kaiserlichem Präfect des Einrich gehorchte ihm das ganze Land bis zum Rhein, und selbst manche Städte des linken Rheinufers, wie Oberwesel, St. Goar, Boppard und Coblenz waren seiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Reich und hochberühmt war das Geschlecht dieser Gaugrafen. Ihr Ahnherr Arnold, ein edler Sproß der salischen Franken, wie mehrere Geschichtsforscher wollen, hatte Unfangs des elften Jahrhunderts auf dem Hügel, den jest unsere Rirche front, ein Schloß erbaut, das nach ihm den Namen Arnoldstein, in abgefürzter Form Arnstein erhielt. Entsprechend den Zwecken solcher Burgen, die in den Zeiten roher Gewalt nicht stets dem Frieden dienten, thürmte sich das Ahnschloß der Arnsteiner auf steil und fühn hervorspringendem Kelsen über der Schlucht des zur Lahn einmündenden Dörsbachthales auf, ebenso leicht die Wasserund Hauptlandstraße zwischen Köln und Limburg und die in selbe auslaufende Thäler der Gelbach und Dörsbach beherrschend, als felber schwer zugänglich und wohl vertheidigt. Die genannte Burg, so berichtet der Chronist, "war unaussprechlychen feste von allen Orten, uff eyner syetten hant sye nyt me dan einen engen weyck, der was beflossen unt starken nsernen Reden und regelen." Unseres Ludwigs Großvater, Ludwig I., ums Jahr 1067, hatte nicht minder mit ansehnlicher Macht im Lande gewaltet.

In den dreißiger Jahren des zwölften Jahrhunderts nun finden wir auf Schloß Arnstein unsern Grasen Ludwig den Dritten, einzigen Sohn seines Vaters Ludwig und dessen Gemahlin Udinhild, Gräfin von Odenkirchen. Er war mit der reichen und edlen Guda

(oder Jutta) Gräfin von Bomernburg vermählt, aber die She war finderlos. Sein Werf ist die Umwandlung des Schlosses Arnstein in eine heilige Burg des Gebetes und der Beschauung.

Die ganze chriftliche Welt war damals erfüllt von dem Ruhme und erleuchtet von dem Gnadenlichte des eben zu den Seligen hinübergegangenen heiligen Norbert († 1134). Das Streben nach Buße und ein besonderer Zug der Gnade hatten ihn aus der Welt fortgetrieben, und er gründete in der Wildniß Prémontré im Walde Couch, drei Stunden von Laon, ein Kloster, welches die Wiege des neuen Ordens der Prämonstratenser wurde. Unter den vielen Klöstern des neuen Ordens in Deutschland war als eines der ersten schon im Jahre 1131 von Magdeburg aus, wo Norbert als Erzbischof lebte, das Aloster Gottesgnade (gratia Dei) bei Calbe an der Saale vom Grafen Otto von Reveningen, auch von Erudorp genannt, einem Verwandten unseres Grafen Ludwig von Arnstein, gegründet worden, und Graf Otto felber ftand demfelben als Propst Dieses hochherzige Beispiel seines erlauchten Verwandten por. machte auf den Grafen Ludwig, bei Gelegenheit eines Besuches jenes Klosters einen solchen Eindruck, daß er sich zu gleicher That entschloß. Es folgten ihm bei seiner Heimkehr zwölf Ordenspriester und eine gleiche Anzahl Laienbrüder, als Propst an ihrer Spike der verdienstvolle und begnadigte Gottfried, vor seinem Eintritt in den Orden Domscholaster zu Magdeburg. Dieser klösterlichen Colonie übergab Graf Ludwig im Jahre 1139, im vierzigsten seines Alters, fein Stammichloß Arnstein nebst dem größten Theil seiner bedeutenden Besitzungen; die Stiftungsurfunde dieser Schenkung ließ er von Bapft Innocenz II. und König Konrad III. bestätigen. Doch nicht bloß seine Habe, auch sich selber wollte der fromme Ritter Gott schenken; und mit Einwilligung seiner Gemahlin Guda, die gleichfalls ein gottgeweihtes Leben wählte und ihre Klause am Abhange des Arnsteiner Hügels bis zu ihrem Lebensende nicht mehr verlassen haben foll, bat Graf Ludwig III. von Arnstein demüthigst um das Ordensgewand und um Aufnahme unter die Conversen des Klosters. Die Conversen oder Laienbrüder des h. Norbert trugen nicht wie die Chorprofessen einen weißen, sondern zum Unterschiede von den Ordenspriestern einen grauen und fürzeren Sabit, dessen Scapulier vorn und hinten winkelig zugeftutt war; den Bart durften sie nicht scheeren. Sie legten Gelübde ab, wohnten mit den Priestern bei Nacht der Mette und bei Tag theilweise dem Officium bei, und beteten die für die canonischen Horen ihnen vorgeschriebene Zahl von Laterunsern. Im Nebrigen aber verrichteten sie die vorkommenden Dienste in Haus und Feld und aßen, wie die Ordensstatuten sich ausdrücken, im Schweiße ihres Angesichts ihr Brod, das ihnen wie arbeitenden Menschen in grober Qualität gereicht wurde. Solchem Leben widmete sich Graf Ludwig in seiner ehemaligen Ritterburg, dem nunmehrigen Kloster Arnstein.

Mit dem Eintreffen der fünfundzwanzig Ordensleute erhielt Arnstein sosort ein anderes Aussehen. An die Stelle des Ritterslebens und der weltlichen Verwaltung des Schlosses trat das regusläre Leben der Chorherren und ihre Klosterordnung. Von Ludwigs Ministerialen sollen sechs zugleich mit ihrem Herrn Sinn und Kleid gewechselt haben. Ohne Verzug ging es nun ans Schaffen, die seste Burg in ein Haus Gottes umzugestalten. Als Oratorium hat man wohl vorerst den passendsten Raum, vielleicht den Rittersaal benutzt; aber eine würdige Klostersirche ward doch sosort in Aussicht und Arbeit genommen; denn nach des Chronisten Vericht erhob sich der Felsen an besagter Stätte dis zur Höhe des jezigen Kirchendachs. Durch die vielen emsigen Hände war schnell das Kloster hergestellt, wenigstens so weit, daß das reguläre Leben seinen Ansang nehmen und Gottes Lob beginnen konnte, das dann forttönen sollte ununters brochen durch sast siebenhundert Jahre.

Graf Ludwig von Arnstein, der lette dieses edlen Geschlechtes, war nun von der Bühne der geräuschvollen Welt abgetreten; die Schickfale des Klosterbruders Ludwig verliefen ruhig in stiller Zelle und einförmiger Tagesordnung. Seiner Bildung und Gewandtheit wegen ward er vielfach mit Verwaltungsgeschäften betraut und zur Bertretung der Genoffenschaft nach außen hin verwandt. Seinem bedeutenden Ginflusse, der in dem reichen angeerbten Grundbesit, jowie in seiner verwandtschaftlichen Berbindung mit den mächtigsten Geschlechtern des Landes eine nie versiegende Quelle besaß, und seiner hohen Begeisterung für das erwählte Ordensleben verdankte die Abtei Arnstein ihren raschen Aufschwung und ihre reichen Besitzungen, die sich nicht nur über die benachbarten Sofe und Ortschaften, wie Seelbach, Attenhausen, Singhosen, Kördorf, Scheuren, Salscheid, Hollerich, Obertiefenbach, sondern auch über ausgedehnte Güter am Rhein und an der Mosel erstreckten; verdankte auch der Prämonstratenserorden mehrere schöne Gründungen, wie Münsterdreis in der ehemaligen Herrschaft Kirchheim, nahe dem Donnersberg, und dabei Marienthal, die Nonnenflöster Enkenbach in der Pfalz, Gummersheim bei Ddenheim, Reppel bei Siegen und Befelich bei Dietkirchen im Nassausschen, welche Klöster indeß meist schon bei der Reformation von den Landesfürsten eingezogen wurden. Der Tod des Stisters erfolgte im Kloster Gummersheim, wo er sich eben in Geschäften des Stistes besand, am 20. October 1185; seine irdische Hülle wurde nach Arnstein gebracht und vor den Hauptsaltar der Kirche eingesenkt.



Fig. 1. Grundriß der ehemaligen Prämonstratenser-Abteifirche zu Arnstein.

Der selige Stifter von Arnstein hatte die Genngthung, seine geistige Gründung gesichert und der Art gedeihen zu sehen, daß wiederholt eine Anzahl Brüder auf neue Colonien ausziehen fonnten; aber die Vollendung der Abteifirche sollte er nicht erleben. Der erfte Abt Gottfried hatte bereits das Zeitliche gesegnet (1151), und ihm waren schon Euftach, Richolf und Herbord im Unite und in die Ewigkeit gefolgt, da erft — es war unter dem fünften Abte Beidenreich — ward die Klosterfirche vollendet und zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria und des heiligen Bischofs Nifolaus am 17. September des Jahres 1208 vom Erzbischof Johann von Trier feierlich eingeweiht. Bon dieser Kirche rührt noch die westliche Hälfte des heute stehenden Baues her. Der östliche gothische Chor ward indeß von Grund aus neu aufgeführt von Abt Wilhelm I. von Staffel († 17. April 1367). Eine Denktafel, die früher vor dem Altare der h. Apostel Peter und Paul unter dem nördlichen der beiden Oftthürme ihre Stelle hatte, jest aber in der rechten Chorwand eingemauert ift, besagt dieß mit folgenden Worten: Anno Domini MCCCLIX Walburgis (b. h. am 1. Mai) cepit

5

Dominus Wilhelmus Abbas reedificare Ecclesiam, Cujus anima requiescat in pace. Amen.

Was die weiteren Schicksale des Klosters Arnstein betrifft, so sind über dessen Gang durch die Jahrhunderte im Ganzen nur dürftige Nachrichten auf uns gekommen. Still und geräuschlos, aber darum nicht weniger segensreich erfüllte Arnstein seine heilige Mission durch wohlthätigsten Ginfluß auf Acterbau, Organisirung der Arbeit, feste Begründung von Gemeinden, durch Unterstützung der Armen, durch Unterricht und Scelforge, durch Pflege des firchlichen Cultus und vor Allem durch sein Gebet und das Beispiel heiligen abgetödteten Lebens. Wie alle menschliche Institute, sah auch die Stiftung Ludwigs trübe und heitere Tage. Ein Abt folgte dem andern, ein Geschlecht der Mönche dem andern, seinem heiligen Berufe lebend. Nachhaltiges Eingreifen in die politischen Geschicke des Landes ist von Arnstein nicht zu vermelden; eben so wenig sind hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Wissenschaft durch Gelehrte der Abtei zu registriren. Die zur Ausbildung der Seelforge und zur Beranbildung des Nachwuchses erforderlichen Studien wurden im Kloster fleißig betrieben, während indeß, wie durchweg in den Prämonstratenserstiftern, ein Haupttheil der Kraft und Thätigkeit dem Landbau und möglichster Verwerthung des Grundbesitzes zugewendet blieb. Wie aber die Lebensfraft und Gesundheit eines Baumes am Besten im Sturm sich erprobt, so spricht das mannhafte Benehmen der Nachkommen Ludwigs zur Zeit der Reformationsftürme, die so manchen Baum entwurzelt, so manchen segensreichen Institutionen das Lebenslicht ausgeblasen, laut und überzeugend von dem regen Geiftesleben auf Arnstein, und noch heute stehen drei ausschließlich katholische Pfarrgemeinden inmitten eines protestantischen Kreises da als ein lebendiges Chrendenkmal dieser Treue. "Die Prämonstratenser zu Arnstein, so sagt ein neuerer Geschichtsforscher, bewiesen eine große Standhaftigkeit im heiligen Glauben und in der Einhaltung ihrer Ordensgelübde, da ihre Stellung zum Churfürsten von Trier und ihre Ansprüche auf Reichsunmittelbarkeit rohe Gewalt abwehrten. Sie wichen nicht aus ihrem Kloster trot aller erfinderischen Quälerei von Seiten der landes= herrlichen Regierung und trot aller Lockungen der Fleischeslust und Zügellofigkeit, die man ihnen unablässig als Lohn ihres Abfalls vorhielt. Selbst die Schweden, welche zur Zeit des 30jährigen Krieges auf sie gehett wurden, konnten nur ihr Hauswesen beschädigen, aber nichts anderes ausrichten."



Fig. 2. Oftanficht der ehem. Prämonftratenfer-Abteifirche zu Arnstein.

Dennoch konnte der tiefgreifende Umschwung des sechstehnten Jahrhunderts seinen nachtheiligen Einfluß auf die Abtei nicht verfehlen. Sie behielt einstweilen das Leben, aber sie begann binzusiechen, von Jahr zu Jahr abnehmend und erlahmend in ihrem natürlichen Leben, zumal durch das Eindringen des bösen Geistes des achtzehnten Jahrhunderts, der sogar den edlen Formen ihres schönen Tempels durch verunftaltenden Aufput und geschmacklose Altare wie ein Gifthauch sich ausprägte. Im Sahre 1787 resignirte Abt Evermod Saur, der sechs und vierzigste in der Reihe der Urnfteiner Prälaten. Es scheint dem Kloster die Lebensfraft gemangelt zu haben, fich ein neues Haupt zu geben; denn Abt Evermod blieb ohne Nachfolger. Immerhin aber besaß und besetzte die Abtei damals noch die Pfarreien zu St. Margaretha am Juge des Berges, Ober- und Niedertiefenbach und Winden mit der Succurfale Weinähr. Ueber die beiden letten Gemeinden beanspruchte sie auch noch die Gerichtsbarkeit, die ihr aber das Erzstift Trier in einem langjährigen Prozesse streitig machte, der erst mit Auflösung des Reichstammergerichts zu Wetglar instanzlos und mit der Suppression des Klosters gegenstandslos wurde. Und so sant denn endlich durch das fatale Säkularisationsedikt von 1802 die Stiftung des Grafen Ludwig von Arnstein nach siebenhundertjährigem Bestehen ins Grab. Der lette Abt zog sich nach Chrenbreitstein zurück, und die Religiosen wurden ausgewiesen bis auf einen einzigen, dem man gestattete, die Bfarrdienste zu versehen und dem trauernden Propheten gleich bei den verödeten Räumen zu flagen. Unbenutt und verlassen stand nun die schöne Abteifirche da. Um in der Unterhaltung des Dachs eine fleine Ersparniß zu erzielen, ließ bald (1813) die herzoglich Nassauische Regierung dem grade durch seine schönen symmetrischen Berhältnisse so wunderbar wirkenden Baukörper die Urme ausreißen, d. h. das Kreuzschiff abbrechen und die dadurch entstehenden Bogenöffnungen im Sauptund Seitenschiffe mit Lehmwänden schließen, auch, diesem Kunftsinn entsprechend, durch viereckige in diese Wände eingefügte Stubenfenster ihr Auftlärungslicht zum Schrecken des Beschauers in diesen monumentalen Bau hineinleuchten. Doch — wie wenn auch das verödete Heiligthum und das verstümmelte Runftwerk noch den Fortschritt der menschlichen Civilisation hemme, vielleicht auch, weil die trauernden Reste solch edler Schöpfungen das Gewissen der Berstörer nicht ruhen lassen — es ward bald der Ruin der Abteifirche beschlossen, und schon war der hammer zum Werke der Zer=

ftörung bereit, da rettete sie ihr Schutgeist noch zur letzten Stunde. Eine herzogliche Commission von Bauverständigen hatte eines Tags in der benachbarten Gemeinde Seelbach die Dertlichkeit zum Bau einer Pfarrfirche geprüft und stieg eben den lieblichen Waldhügel



Fig. 3. Nordweftliche Ansicht der ehem. Prämonftratenfer-Abteifirche zu Arnftein.

nieder, der sich dem Dörsbachthale zusenkt und einen reizenden, überraschenden Blick auf die gegenüberliegende Abtei gewährt, als einer der Herren, nicht etwa gerührt durch das herrliche Baudenkmal, sondern durch ökonomische Gründe bewogen, auf den Gedanken kam, daß man durch Ueberweisung der Abteikirche zum Pfarrdienst

9

die Kosten eines Neubaus sparen könnte. Die Kirche von Arnstein war gerettet — Dank biesem praktischen Ginfall. Sie ward Pfarrfirche von Seelbach durch Tausch mit der dieser Gemeinde gehörenden Margarethenkirche am Fuße des Arnstein. Seitdem trauert freilich das arme Margarethenfirchlein als Nuine, ein baulich höchst interessantes Denkmal aus dem X., oder vielleicht einem noch früheren Jahrhunderte, die einstige Todtengruft der Grafen von Arnstein, das ehemalige "Saupt von 72 Kirchen"; denn die hohe Regierung ließ, um eine Reparatur des Chors unnöthig zu machen, bald nach dem eingegangenen Tausch das Dach abdecken und das noch brauchbare Material verwerthen. Seitdem ift aber doch die Abteifirche wenigstens vor dem gänzlichen Verfalle gesichert, weil der Domäne die Pflicht der Unterhaltung obliegt, eine Pflicht, die, wenn sie auch großmüthiger erfüllt werden könnte, als dieß in Wirklichkeit geschieht, doch dem Gotteshause die Sorge nie zuzuwenden vermag, wie sie das Auge des Kunstkenners und das Herz des Christen sich wünschte. Hegen wir die Hoffnung, daß der preußische Staat, welchem bereits so viele Bauwerke am Rhein ihre Erhebung und Wiedererneuerung verdanken, nicht ermangeln wird, Gelegenheit zu ergreifen, um daffelbe zunächst nicht nur vor weiterem Berfall zu schützen, sondern auch den bedauerlichen Fehler einer früheren Regierung durch vollständige Wiederherstellung des herrlichen Monumentes in seiner ganzen Ursprünglichkeit wieder gut zu machen.

Werfen wir jett einen Blick auf den Grundriß der ehemaligen Abteifirche, wie ihn uns Fig. 1 darstellt, in welchem wir die jett sehlenden Theile durch Schraffirung angedeutet haben. Die beiden oben angegebenen Bauperioden machen sich auch schon hier deutlich bemerkdar. Auffallend oder doch wenigstens sehr bemerkenswerth ist die doppelte Choranlage, welche man als schon in der primitiven Gestalt der Kirche vorhanden kaum wird bezweiseln können. Denn durch das Vorhandensein des jetzigen romanischen Westchores ist nicht nur die ursprüngliche Anlage eines solchen auch im Osten sast nothwendig bedingt, sondern diese Annahme wird außerdem noch sehr wahrscheinlich gemacht durch den Umstand, daß ein gewisser, wenn auch nicht sehr größer Theil von anderen, beinahe gleichzeitzgen sirchlichen Bauwersen im deutschen Vaterlande, z. B. in Worms, Mainz, Bamberg, Laach, Knechtsteden 2c. eine ganz ähnliche zweichörige Anlage zeigt, die übrigens ausschließlich Deutschland eigenthümlich ist.

Was nun die Gesammtdisposition des Bauwerfes in seiner jetigen Gestalt anlangt, so bietet es sich uns als dreischiffige Pfeiler-



Fig. 4. Innere Ansicht ber ehem. Prämonftratenfer-Abteikirche zu Arnftein.

basilica mit Kreuzschiff dar (vgl. Fig. 4). Die Arme des letteren treten vor den Nebenschiffen ziemlich merklich vor und find in gleicher Söhe und ebenso wie das in seinen übrigen Theilen ganz romanische Lanaschiff mit ob ongen gothischen Kreuzgewölben überspannt, während die Vierung felbst durch ein nicht gang regelmäßiges achtseitiges Klostergewölbe (siehe Grundriß) bedeckt wird, welches auf den Vierungswänden und auf den aus den Eden herausgefragten Bögen ruht und welches, ähnlich den vorerwähnten gothischen Kreuzgewölben durch profilirte Rippen, die bei letzteren einen Birnstab bilden, verftärft ist. Ueber die Vierung hinaus verlängert sich das Mittelschiff in gleicher Sohe und Breite um zwei schmälere Joche, an welche sich dann der aus drei resp. fünf Seiten eines Achtecks gebildete Chor anschließt. Seine fünf Polygonsseiten enthalten ebenso viele hohe Chorfenster, deren Deffnungen durch Stäbe in zwei, bei bem mittleren in drei Theile getheilt und die oben durch schöngebildetes Maagwerf ausgefüllt find. Neben diesem Chor befinden sich zwei achtseitige Flankirungsthürme (vgl. Fig. 2), die in ihrem unteren Geschoß je eine ziemlich geräumige Kapelle enthalten, welche rippenlos überwölbt und durch ein mittelgroßes östliches Kenster, das jedoch des zierenden Maakwerkes entbehrt, erleuchtet wird. An den füdlichen dieser Thurme sest sich die Sakristei an, so zwar, daß die äußere Fläche ihrer füdlichen Umfassungsmauer genau in einer Flucht mit derjenigen des bezüglichen Kreuzschiffarmes sich befindet. Un eben dieser Stelle ift am nördlichen Flankirthurme noch eine fleine Rapelle vorhanden, die sich gegen das Transsept mit breiten Gurtbogen öffnet und nach Often hin durch einen fleineren zierlichen polygonalen Chor abgeschlossen ist; die Ecken der letteren sind noch durch Strebepfeiler verstärft, zwischen welchen sich die entsprechenden spigbogigen, maaß= und stabwertlosen Fensteröffnungen befinden. Die äußere Mauerfläche dieses Kapellchens liegt ähnlich der Safriftei in einer Ebene mit der äußeren Umfassungsmauer des nördlichen Kreuzschiffarmes.

Einen Treppenaufgang zu seinen oberen Stockwerken besitzt nur der südliche Flankenthurm; er ist im unteren Geschosse außerhalb desselben zwischen Sakristei und Kreuzschiff gelegen, seine Hinübers führung in den Thurm selbst geschieht vermittelst einer über der Sakristei gelegenen zweiten Etage, welche somit gleichsam einen Ruhepunkt in der Treppenanlage bildet.

Wir kehren jett zu der westlichen, der noch erhaltenen ursprünglichen anderen Hälfte der Kirche zurück, deren sämmtliche Theile um vier Steigungen tiefer liegen als jene der öftlichen. Das in schönen Berhältnissen gestaltete Langschiff sett sich aus vier Jochen zusammen,



10 9 1 7 9 5 4 3 7 1 0 " Demirs.

Fig. 5. Romanisches Portal an der ehem. Prämonftratenfer-Abteifirche zu Arnstein.

die während der Bauzeit des Ditchores mit gothischen Nippenkreuzsgewölben, deren Gurtbogen und Diagonalrippen auf ausgefragten Consolen ruhen, überdeckt sind (vgl. Fig. 4). Sie entsprechen den vier Jochen der niedrigen, mit rippenlosen Kreuzgewölben überspannten Nebenschiffe, welche letteren sich gegen das Transsept mit starken

Gurtbogen öffnen und von dem Mittelschiff durch drei rundbogig mit einander verbundene Pfeiler getrennt find. Die von ihnen getragenen Wände des Hauptschiffes sind gleich dem Meußeren der Nebenschiffe in ihrer oberen Kläche durch je vier in der Mitte der Joche befindliche Fenster belebt. Die Gestalt der Pseiler ist ein Quadrat, an dessen beiden, dem Langs und Nebenschiffe zugekehrten Seiten sich Halbsäulen angeordnet finden. Die letteren correspondiren mit den Halbsäulen an der äußeren Umfassungsmauer der Rebenschiffe und sind mit ihnen durch runde Gurtbogen verbunden, deren Profile einen fräftigen, halbfreisförmigen Wulft von der Dimension der Halbfäule bilden. Die äußere Ueberdeckung der Nebenschiffe, welche ohne Emporen sind, geschicht durch ein einfaches Bultdach, das sich mit seiner First gegen die Außenmauer des Langschiffes lehnt. Seinen Abschluß findet dasselbe sowie die Rebenschiffe überhaupt in den beiden romanischen Thürmen, während der mit fleineren hochgelegenen Fenstern ausgestattete und halbkugelig gewölbte Chor sich an den zwischen den Thürmen enthaltenen rundbogig überwölbten Raum auschließt, der mit dem Mittelschiff gleiche Breite und Söhe hat. Un der Weftseite des südlichen romanischen Thurmes befindet sich der Haupteingang der Kirche in Gestalt eines reich entwickelten Portals. Er ist durch eine vor demselben befindliche fleine Vorhalle, die mit ihrer nördlichen Breite an die äußere Wandsläche des Chores grenzt, besonders hervorgehoben.

Rücksichtlich der äußeren Gestalt der Kirche macht sich zunächst die Lage derselben auf sehr hohem unregelmäßigen felsigen Terrain bemerkbar, so zwar, daß die ganze östliche Hälfte mit der Chorpartie auf ziemlich abschüffigem Felsabhange fundirt ift, die westliche hingegen auf fast ebenem Boden liegt, wie dies auch unsere beiden getreuen Abbildungen des Acukeren der Kirche unter Fig. 2 u. 3 zeigen. Fassen wir zuerst die Ostansicht unter Fig. 2 näher ins Auge, so zeigen sich uns die Kenster des hier befindlichen Chores in Kolge der erwähnten felsigen und steilen Bodenbeschaffenheit in sehr beträchtlicher Söhe über dem Terrain gelegen. Gerade unter ihnen befinden sich zwischen den nach unten hin in mehreren Absätzen sich fräftig verstärkenden Strebepfeilern tief in das Mauerwerk hineinliegende, den Felsen mastirende spitbogig geschlossene Nischen, deren Seitenflächen mit denen der Strebepfeiler in einer Ebene liegen, und welche durch die so entstehende fräftige Schattenbildung in einer sehr wohlthuenden Weise auf das Auge des Beschauers wirken und die beträchtlichen Entfernungen zwischen dem Kaffsims der Chorfenster angenehm

beleben. Die Grenzen dieser Ansicht bilden die beiden sich in einem unteren quadratischen und darüber befindlichen achteckigen Geschosse erhebenden Seitenthürme, welche durch ein spitzes achtseitiges Zelt- dach befrönt werden, und die, beiläusig bemerkt, einen äußeren



Fig. 6. Berichiedene Muster von Mosaifsußboden in der ehemaligen Prämonstratenser-Abteifirche zu Arnstein.

Durchmesser von 18 Fuß haben. In jedem ihrer beiden oberen Geschosse ist eine jede Seite des Achteckes mit einer spishogigen, fast die ganze Breite der Seite einnehmenden, etwa einen Juß tiesen Nische versehen, welche ihrerseits im obersten Geschoß von einer zweitheiligen Bogenöffnung mit einer Mittelsäule und im darunter befindlichen von einer einfachen, nicht sehr breiten Deffnung durchs

brochen werden. Das unterste achtseitige Geschoß bildet den Uebergang aus dem Quadrat ins Achteck, welches durch in den Ecken befindliche Pyramiden, deren Scheitel in den Achtecksslächen liegt, hergestellt wird.

Eine eigenthümliche Verstärkung zeigt uns die nordöstliche Ece des Nordthurmes, welche wohl in der Terrainbildung ihre Begrünsdung haben dürfte. Einen sehr hübschen Abschluß bildet in dieser Ansicht das neben dem letztgenannten Thurme und vor dem nördslichen Kreuzschiffarme gelegene Kapellchen, dessen Strebepfeiler sich gleich denen des Hauptchores ebenfalls tief nach unten fortsetzen und an welchem der Uebergang vom felsigen östlichen Terrain in das Plateau des westlichen Theiles Statt hat.

Die äußere Repräsentation des letteren macht in ihrem heutigen trostlosen Zustande durch das völlige Fehlen der Kreuzschiffarme bei weitem nicht den günstigen Eindruck, wie die östliche Unsicht des schönen Bauwerfes; wir haben uns daher erlaubt, auf unserer Abbildung unter Fig. 3, welche uns diese Sälfte, von der nordwestlichen Seite aus gesehen, vor Augen führt, jene Arme in ihrem äußeren Aufbau so zu ergänzen, wie dieselben mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in ihrer ursprünglichen Gestalt sich dargestellt haben, um dadurch den gegen die Oftseite jest so sehr nachtheiligen Eindruck dieser Ansicht einigermaßen auszugleichen. Die das Bild beherrschenden, den Chor flankirenden Thürme erheben sich in vier Stockwerken, die durch einfach profilirte Gesimse getrennt find, unter denen sich der je zwei Ecklisenen verbindende characteristisch romanische Bogenfries hinzieht. Die vier Umjassungswände endigen über dem letten Gefims in vier gleichseitige Giebeldreiede, welche durch die bei fast allen romanischen Thürmen angeordneten Rhombendächer bedingt sind. Diese Giebeldreiecke, die gang besonders von einem unter dem schrägen Gesims hinlaufenden Bogenfries geziert find, werden von zierlichen, dreitheiligen Bogenöffnungen durchbrochen, deren mittelfter Bogen die beiden neben ihm befindlichen überragt und von den beiden Mittelfäulen geftütt wird. Das oberfte Geschoß der Thürme enthält an jeder Seite eine zweitheilige Bogenöffnung, welche von einer im Aleeblattbogen mit Rundstockprofil geschlossenen Nische umrahmt wird. Die unteren Geschosse des südlichen Thurmes zeigen keine Deffmungen weiter, sondern es ift nur das unter dem oberften gelegenen Geschoß durch zwei zwischen Lisenen gespannte sehr flach hervorspringende Kleeblattbogen geziert. Die letteren sind in gleicher Weise auch im entsprechenden



Fig. 7. Grabmal des Grasen Ludwig von Arnstein, Stifters der ehem. Prämonstratenser Abtei daselbst.

Stockwerfe des nördlichen Thurmes enthalten, außerdem auch, ebenso wie die freien Seiten der unteren Geschoffe von je einer verhältniß mäßig fleinen rundbogigen Deffnung durchbrochen. Bor beiden Thürmen befindet sich der ein wenig höher als das unterste Thurmwerk aufgeführte Chor, dessen abschließende Gesimse wieder von einem Bogenfries getragen werden, während sich sein halbkreisrundes Zeltdach mit dem Scheitel an jene mit den Thurmseiten in einer Flucht liegenden Mauerfläche lehnt, welche die äußere Wand des beide Thürme verbindenden, im Innern mit Kreuzgewölben überdeckten Zwischenraumes ist. In das ihr Aeußeres bedeckende Satteldach schneidet sich in origineller Weise mit zeltdachartigem Helm das verhältnißmäßig hohe Dach des Langschiffes ein. äußere Wandfläche ift durch fünf, Zwischenräume bildende Lisenen gegliedert, — der lette ift durch den Portalbau verdeckt — die nach oben hin durch Rundbogen verbunden sind und gemeinschaftlich mit letteren gleichsam den Rahmen zu einem jeden der fünf kleinern, rundbogigen Chorfenster bilden.

Wir haben es nicht unterlassen, einige Details der Arnsteiner Kirche, architektonischer und monumentaler Art, in besonderen Absbildungen beizusügen. Das Portal, welches unter Fig. 5 bildlich wiedergegeben ist, zeichnet sich nicht, wie es so häusig bei romanischen Portalen des XII. Jahrhunderts der Fall ist, durch reiche Ausstatung aus, sondern ist vielmehr durch seine einsache, aber nicht gewöhnlichen Formen bemerkenswerth. Die Säulen setzen sich im Halbkreis nicht in Gestalt eines Bulstes fort, sondern es ist bloß die Kante dieser äußern Umrahmung abgefaßt. Das eigentliche Portal schließt sich oben in einem dreisachen Halbbogen, deren mittslerer bedeutend erbreitert und überhöht ist.

Unter Fig. 6 sind einzelne Muster des Mosaiffußbodens wiedergegeben, wie er sich in der Arnsteiner Kirche noch an manchen Stellen recht wohl erhalten hat. Das größere dieser Muster, obwohl streng geometrisch gehalten, ist doch in seiner sinns und geschmackvollen Zusammensetzung von einer so bezaubernden Wirkung, daß man sich ganz gewiß nach einer Wiederherstellung solcher Mosaifsußböden auch in anderen alten Kirchen sehnt, besonders wenn diese wieder mit dem Schmuck einer vielfarbigen Ausmalung im Innern versehen worden sind.

Ein glückliches Schickfal hat es gefügt, daß das Grabmal des hochherzigen Stifters der Abtei Arnstein (Fig. 7) sich bis auf unsere Tage erhalten hat. Derselbe ist in Lebensgröße aus Stein gehauen



Fig. 8. Thurbeschlag aus der ebem. Prämonstratenser-Abteilirche zu Arnstein.

und als Ritter, nicht als Ordensbruder dargestellt. Der lange Waffenrock über dem Kettenpanzer ist über den Hüften mit einem breiten Riemen gegürtet, von dem das lange Schlachtschwert hers unterhängt. Das Gesicht zeigt ernste Züge und ist von stylisirtem Haupthaar eingerahmt. Dies sowie die ganze Haltung der Figur und die einsache Behandlung des Faltenwurfs sind Kennzeichen des XII. Jahrhunderts.

Die Doppelthüre, deren eine Hälfte wir unter Fig. 8 mittheisten, zeigt in den eisernen Beschlägen jene charafteristischen, aber hier wegen des Materials nach richtigem Gefühl einfacher gestalteten Berästelungen, wie sie auch sonst in der romanischen Malerei, Stickerei und Goldschmiedefunst immer wiedersehren. Die hier ersichtliche Unordnung der Beschläge ist für die spätere Zeit der romanischen Kunstepoche fast typisch zu nennen, während die Thürsbeschläge der gothischen Zeit sich von den Gehängen aus als blattsreiche Pssanzengebilde über die Fläche verzweigen.



## Die ehemalige Prämonstratenser-Ibteikirche zu Rommersdorf bei Neuwied.

Stifter ber Holzschnitte: Se. Durchlaucht Engelbert Herzog von Arenberg, von Arschot und von Crop, herzog zu Meppen, Fürst zu Redlinghausen 2c. 2c.

Von den umfangreichen Gebäulichkeiten der jett im Besitze des regierenden Herzogs von Arenberg Durchlaucht befindlichen ehemaligen Prämonstratenser-Abtei Rommersdorf, anderthalb Stunde von Neu-wied entsernt, hat für die Geschichte der mittelalterlichen Baufunst nur die Kirche nebst den beiden Flügeln der Kreuzgänge ein näheres Interesse. Dekonom Stassen, der Pächter der herzoglichen Güter, gestattet jedem Besucher in zuvorkommender Beise den Zutritt zu den Kreuzgängen, dem schönen Kapitelsaal und der Kirche, in welcher bereits seit längerer Zeit kein Gottesdienst mehr gehalten wird.

Wann die Abtei Rommersdorf zum ersten Mal gegründet worden, ist durch seine urkundliche Nachricht überliesert. In einem von Kaiser Karl V. im Jahre 1544 dem Kloster ausgestellten Diplom sindet sich die Angabe, daß dasselbe bereits seit achthundert Jahren bestehe: worauf aber diese historische Ueberlieserung sich stüßt, ist unbekannt.

Dr. Bärsch, welcher im Jahrgang 1856 der Annalen des historischen Bereins für den Riederrhein eine verdienstvolle und gehaltreiche Zussammenstellung historischer Nachrichten über 32 Klöster des PrämonstratensersOrdens in Rheinland und Westphalen mitgetheilt hat, ist



Fig. 1. Grundriß der ehemaligen PrämonstratensersAbteikirche zu Rommersdorf bei Neuwied.

der Unsicht, daß vielleicht einer der Grasen des Lahngaus, von welschem die Dynastie von Jsenburg, Runkel und Wied abstammten, als Stifter des Klosters anzusehen sei, und er führt an, daß Gerlach II., ein Sohn des Grasen Gerlach I. von Jsenburg (966—1008), den Beinamen von Rommersdorf geführt habe. Das älteste sichere Datum gewinnen wir aus einer Urkunde vom 11. September 1162, durch



Aeufgere Anficht der Kirche und Kreuzgänge zu Rommeredorf nach ihrer voraussichtlichen Wiederherstellung. % Fig.

welche Bapst Victor IV. fund thut, daß er, dem Beispiele seiner Vorgänger Paschalis und Junocenz folgend, die Abtei zu Rommersdorf in allen ihren Rechten und Gütern schützen werde, wobei folgende Besitzungen, außer zu Rommersdorf selbst gelegenen, namentlich angeführt werden: zu Gladbach (bei Engers, Rr. Neuwied), Rode, Aldefteten, Niderhoven, Steinenbach (Steinbacher Sof bei Dierdorf), Langendorf (lag bei Neuwied), Wense (Heimbach-Weiß bei Neuwied), Wolfenne (bei Winningen, Kr. Coblenz), Engersheim (Engers), Molenbeim (Mühlheim bei Bassenheim, Kr. Coblenz), Rethers (Röders in Nassau). Die genannten Räpste aber waren Laschalis II., welcher von 1099-1118, und Innocenz II., welcher von 1130-1143 auf dem päpstlichen Stuble faß. Der Privilegien= und Freiheitsbrief des Papstes Paschalis II. war vielleicht bei jener Gelegenheit erbeten und gegeben worden, als Benedictiner-Mönche aus Schaffhausen die Abtei Rommersdorf bezogen. Im Jahre 1125 fehrten dieselben nach Schaffhausen zurück, und das Kloster zu Rommersdorf stand nun zehn Jahre lang verlassen. Der Erzbischof Adalbero von Trier (1130-1152) nahm dasselbe in Besitz und berieth sich wegen anderweitiger Benutung desselben mit dem Prämonstratenser=Mönch Bern= hard aus Floreffe (bei Namur). Auf seinen Rath wandte sich der Erzbischof an den Abt Gerland zu Floreffe, welcher hierauf im Jahre 1135 mehrere Mönche seines Klosters, unter Kührung Diedrichs, nach Rommersdorf entsandte, um daselbst ein neues Kloster nach der Regel der Brämonstratenser einzurichten. Dies war die zweite Gründung von Rommersdorf.

Der h. Norbert, der Stifter des Prämonstratenser» Ordens, war erst im vorhergehenden Jahre gestorben. Er war ein Sohn des Grasen von Gennep und der Hedwig von Lothringen, und wurde im Jahre 1182 zu Xanten geboren. Vornehme Geburt und eigene Vorzüge erwarben ihm reiche Pfründen und eine angesehene Stellung am Hose Kaisers Heinrich V. Aber ein anderer Beruf war ihm vorbehalten. Er legte seine Pfründen nieder, versaufte seine Güter, gab den Erlös den Armen und entschloß sich, als wandernder Busprebiger, baarfuß und in Schaffelle gesteidet, das Heil seiner Mitmenschen zu wirken. Papst Gelasius II. gab ihm dazu die Erlaubuß, die Papst Calixus III. im Jahre 1118 bestätigte. Auf Bitten des Bischofs Bartholomäus von Laon überließ der Abt von St Vincent dem predigenden Pilger die Wildniß von Prémontré (Praemonstratum) im Walde von Boy, drei Stunden von Laon entsernt. Hier

erbaute Norbert im Jahre 1120 ein Kloster und gründete damit seisnen neuen Orden, welcher von Papst Honorius III. im Jahre 1126 anerkannt und bestätigt wurde. Zum Gesethuche seines Ordens machte der Gründer die Regel des h. Augustin, welche er, gewiß



Fig. 3. Innere Anficht der Satristei der ehemaligen Prämonstratenser-Abteitirche zu Rommersdorf bei Neuwied.

nicht ohne Rücksicht auf die damals überall geltende Mönchsregel des Erzvaters Benedict, mit neuen Bestimmungen bereicherte, obgleich er nicht eigentliche Mönche, sondern sogenannte Chorherren zum gemeinsamen Leben zu vereinigen von Gott ausersehen war. In weiße wollene Gewänder gesteidet, lebten die Jünger Norberts dem heiligen Chordienste, ohne welchen man in jenen Zeiten sich eine klösterliche Gemeinschaft noch nicht densen fonnte, serner aber der stillen Betrachtung, der Buße und Arbeit. Die arbeitende Thätigseit

der Prämonstratenser blieb, wie sie gleich Anfangs bei ihrer Niederlaffung in Waldeseinsamteit sich naturgemäß mit Anbau und Cultur des Bodens beschäftigten, so auch für die Zufunft mit Borliebe dem Ackerbau zugewendet; und wenn auch der Orden in der Pflege der Rünfte und Wissenschaften mit manchem andern nicht immer gleichen Schritt gehalten, so hat er doch, zumal durch größere Ausdehnung des Instituts der Laienbrüder, auf dem Gebiete der Bodencultur Außerordentliches geleistet. Der Ruf von dem frommen und strengen Leben Norberts drang bald über Frankreichs Grenzen hinaus nach Belgien, den Niederlanden und zumal nach Deutschland. Als der Bischofssitz von Magdeburg erledigt wurde, sah sich Norbert, ungeachtet seines langen Widerstrebens, endlich doch gezwungen, diese Würde anzunehmen, in welcher er auch im Jahre 1134 verstarb. Sein Orden aber nahm einen raschen Aufschwung, und so sehr waren derartige Stiftungen im Geifte wie im Bedürfnisse damaliger Zeit begründet, daß noch vor des Stifters Tode nicht weniger als 10000 Chorfrauen eingekleidet wurden, und daß der Orden achtzig Jahre nach seinem Entstehen bereits 24 Landschaftsmeister (Provinziale), . 1000 Aebte, 300 Propste und 500 Nonnenfloster zählte. Mehrere Klöster waren zu einer sogenannten Circaria vereinigt. Zu der Circaria Westphaliae gehörte auch Rommersdorf.

Der erste Abt Diedrich setzte die verfallenen Gebäude wieder in Stand und ordnete die inneren und äußeren Verhältnisse des Klosters. Much seine drei nächsten Nachfolger wurden aus Floresse nach Rommersdorf entsandt, und erft der fünfte Abt wurde vom Convent selber gewählt. Reunundfünzig Aebte erlebte das Kloster Kommersdorf während seines fast siebenhundertjährigen Bestehens. Der lette war August Müller aus Ballendar, welcher im Jahre 1821 in hohem Alter starb. Sehr bedeutend waren die Besitzungen des Klosters zu Adenrath, Anhausen, Bendorf, Bieber, Coblenz (mehrere Säuser und Grundstücke), Dalhausen, Dernbach, Dorlach, Engers, hammerstein, Heddesdorf, Neuwied (wo das Aloster die katholische Pfarrei zu besetzen hatte), Beimbach = Weiß, Gladbach, Güls, Höningen, Horchheim, Jrrlich, Kettig, Kiffelborn, Leudesdorf, Löhhof, Mart-Rachdorf, Brück-Rachdorf, Maischeid, Metternich, Moselweiß, Plaidt, Rheinbrohl, Rheters, Nascheid, Sayn, Urbach, Wassenach, Winningen und Wulfersberg. Die französische Regierung zog alle diese Güter ein und ließ sie versteigern. Rommersdorf selbst fiel durch den Reichsdeputationsschluß von 1803 an den Fürsten von Rassau-Usingen und wurde

1815 an Preußen abgetreten. Im Jahre 1820 kaufte Freiherr von Stolzenberg die Klostergebäude sammt der Kirche und einen bedeustenden Gütercomplex, welches sodann von seinen Erben im Jahre 1845 an den Herzog Prosper Ludwig von Arenberg verkauft wurde.



Fig. 4. Innere Ansicht der Kreuzgänge der ehemaligen Prämonstratenser-Abteifirche zu Rommersdorf bei Neuwied.

Wahrscheinlich bald nach dem Jahre 1135 wurde die heute bestehende Kirche, die man vielleicht mit theilweiser Benutung einer früheren Benedictiner-Basilika erbaute, zur Ehre der allerseligsten Jungfrau Maria eingeweiht. Eine andere Consecration geschah am 18. November 1210 durch den Erzbischof Johann I. von Trier und den Bischof Brunward von Schwerin. Dieser Bauperiode mag vielsleicht das Kreuzschiff angehören, da die Detailsormen seiner Ornas

mente die reichste Entwickelung des romanischen Styles bekunden. Sine unmittelbare Fortsetzung dieser Bauthätigkeit zeigt sich in der unter Abt Bruno (1214—1236) vollendeten östlichen Halle der Kreuzsgänge nehst dem Kapitelsaal. Die südliche Halle dagegen gehört vielsleicht derselben Zeit an, wie der im Jahre 1351 eingeweihte gothische Chor. Das Gewölbe des Mittelschiffes endlich ist spätgothisch. Sine umfassende Restaurationsepoche erlebte Kirche und Kloster unter den Nebten Karl Wirtz aus Cochem (1671—1705) und seinem Nessen und Rachfolger Johann Wirtz (1705—1729). Namentlich verdankt ihnen der heute bestehende westliche Flügel der Abteigebäude seine Entstehung.

Nach dieser übersichtlichen Darlegung der einzelnen Zeit- und Bauperioden, in welchen Kirche und Kloster zu Rommersdorf ihre Entstehung fanden, können wir zur näheren Beschreibung derselben übergehen.

Bon den drei Schiffen der Kirche besteht das nördliche heute nicht mehr. Die Rundbogen, wo seine Gewölbe an das Mittelschiff sich anlehnten, sind heute noch zu ersehen. Letteres ruht auf vierccligen, durch starke Rundbogen untereinander verbundenen Pfeilern, denen feine Rundsäulen zum Tragen der Gewölbe vorgesett find. Dadurch wird es sehr wahrscheinlich, daß das Mittelschiff ursprünglich flach gedeckt war; das jetige spätgothische Gewölbe wird von Aragsteinen zu beiden Seiten getragen. Im Aeußern hat sich unter dem primitiven Dachgesims auch noch ein fortlaufender Rundbogenfries erhalten. Die westliche Giebelwand entbehrt heute, vielleicht in Folge einer Bau- und Restaurationsthätigkeit von 1698, fast jedes architektonischen Schmuckes. Wirksam aber ift eine Durchbrechung des dreieckigen Wandgiebels in Form einer sechsblätterigen Rose. Der genannten Zeit, wie die beigefügte Jahreszahl ausweift, gehört eine unpassende Portaleinfassung, die dem alten, überaus einfachen Rundbogenportal zur Ausschmückung dienen sollte. Wir haben es uns gestattet in der Abbildung unter Fig. 2 die Westfagade der Kirche, sowie die Südscite derselben dem Leser so vorzuführen, wie diese Theile nach durchgreifender Restauration sich etwa darstellen mürden.

Ueber das südliche Nebenschiff, dessen Gewölde in der einfachsten Weise mit kantigen Kreuzrippen versehen sind, springt ein Flügel des Duerschiffes vor. Mit dem nördlichen Seitenschiffe ist auch jener Flügel des Duerschiffes gefallen, dessen runder Ansatzbogen noch wohl zu ersehen ist. Der noch bestehende südliche Theil ist nach Osten

zu einer doppelten, durch eine Scheidewand gesonderten Kapelle einsgerichtet worden. Der nördliche Theil ift gleichsam als Choraussmündung des Nebenschiffes behandelt, so zwar, daß diese Kapellensanlage in zwei viereckige Käume getheilt ist, deren einer, von einem



Fig. 5. Portal an der ehemaligen Prämonstratenser Abteifirche zu Rommersdorf bei Neuwied, aus den Kreuzgängen in das südliche Seitenschiff führend.

einfachen Tonnengewölbe überdeckt, den Vorraum zu dem eigentlichen Shore bildet; vgl. die Darstellung des Gesammtgrundrisses unter Fig. 1. Dieses Chörchen, merkwürdiger Weise ebenfalls in viereckiger Grundform gehalten, bietet ein sehr schönes und mit dem Gewölbe des Mittelschiffes vielleicht gleichzeitiges Sterngewölbe. Die südliche Kapellenanlage in diesem Kreuzslügel entbehrt einer solchen östlichen

Fortsetzung; sie besteht aus einem viereckigen Raum mit einfachem Kreuzgewölbe und ist nach Süden hin mit einer kleeblattförmig verstieften Nische in den Formen des spätromanischen Styles geziert. Diesselbe Nischensorm zeigt sich in der westlichen Abschlußwand, die sich bereits an die Kreuzgänge anlehnt: doch ist sie hier sorgfältiger beshandelt, indem die Berbindungspunkte der drei Kreisstücke, aus denen sich das Kleeblatt zusammensetzt, mit horizontal in die Wand verlausenden Rundstäben abschließen; außerdem aber ist diese Rische von einem Rundbogen eingerahmt, der besonders deshalb interessant ist, weil er jenes aus aneinander gereihten, facettirten und kunstvoll sculpirten Würseln zusammengesetze Ornament zeigt, welches in der romanischen Archäologie als "Diamantverzierung" bekannt ist.

Durch eine von zwei Rundsäulen umstellte Thure lehnt sich nach Suden hin an das Querschiff die Safriftei an. Die Säulen der viereckigen, von einem halben Rundstab umzogenen Thure tragen einen rundbogigen Bulft und zeigen je drei sehr scharf profilirte Ringfnäufe an Stelle der Capitelle; ihre Basen werden von dem heute höher liegenden Fußboden bedeckt. Geräunig und äußerst schmuckvoll ist die Anlage der aus zwei großen quadratischen Abtheilungen bestehenden Sakriftei. Die Kreuzrippen und Stirnbogen des ganz im Rundbogenstyl durchgeführten Gewölbes laffen eine forgsame Profilirung erkennen. Den reichsten Schmuck aber bietet der Scheidebogen zwischen beiden Gewölbjochen, wie er in der Abbildung unter Rig. 3 zu ersehen ift. Derfelbe ist umfangreich angelegt, in einer durch Beschreibung nicht leicht zu erläuternden Weise auf das mannigfaltigste profilirt, und außerdem sind die parallelen Linien der Profile durch eine Zickzackverzierung recht angenehm unterbrochen und durchfreuzt Eine gleich ausgebildete Behandlung ift den beiden tragenden Wandpfeilern zu Theil geworden. Ihr Durchschnitt bildet eine Zickzacklinie, in deren fämmtliche Ecken schlanke Rundfäulchen von schwarzem Schiefermarmor eingesett find, um einzelne Profile des Rundbogens aufzunehmen. Die Capitelle diefer Säulen, acht an jedem Pfeiler, schmücken sich mit den befannten spätromanischen Knollenblättern; ihre Basen zeigen die sogenannte attische Form, jedoch in einer modificirten Zusammensetzung. Sohlfehle nämlich, welche beide Rundstäbe verbindet, kehrt ihre Deffnung nicht zur Seite, sondern nach oben und bildet also eine Rinne; außerdem liegt der breitere untere Rundwulft auf der Plinthe flach auf. Die drei Fensternischen auf der Oftseite der Sakristei sind eben-



Fig. 6. Pacifical-Arenz aus der Abteifirche zu Rommersdorf.

falls mit gleich behandelten Säulchen umstellt und von Rundstäben eingefaßt.

Merkwürdiger Weise erhebt sich über dem südlichen Flügel des Duerschiffes der viereckige Thurm. Seine architektonischen Details, wahrscheinlich sehr einfach, verbergen sich unter dem heutigen Mörtelbewurf. Der Helm scheint durch seine zopfige Form anzudeuten, daß er jener Restaurationszeit von 1698 seine Entstehung verdanke.

Der hochgewölbte, in den drei Seiten eines Achtecks abschließende Chor ist in gothischem Style gehalten, und hat wahrscheinlich eine romanische halbrunde Apsis verdrängt. Zwischen den hohen, mit rothem Sandstein eingefaßten Spizbogensenstern laufen schlanke, dünne Rundsäulen empor, um die Nippen des Gewölbes aufzusangen. Das Maßwerk der Fenster, sowohl im dreiseitigen Abschlusse als auch in den geradgestreckten Theilen des Chores überall von derselben Form, ist ebenfalls aus rothem Sandstein hergestellt. Zur Belebung der Wandsichen unterhalb der Fenster dienen spizbogige Nischen mit scharfen Prosilen.

Von den Kreuzgängen, die sich an die südliche Seite der Kirche rechtwinkelig anlehnen, hat der östliche und südliche Flügel sich erhalten; der westliche gehört, wie bereits oben bemerkt wurde, dem Ansange des vorigen Jahrhunderts. Der südliche Flügel, im gothischen Style geshalten, besteht auß sechs quadratischen Gewöldabtheilungen, die nach innen offen sind und auf Pseilern ruhen. Interessant sind die den Pseilern zur Aufnahme der prosilirten Gewöldrippen, die nach der Wandseite hin auf Kragsteinen mit sculpirtem Blätterschmuck ruhen, vorgesetzen je drei Rundsäulchen, in romanischer Weise auß schwarzem Schiefermarmor angesertigt. Entweder rühren dieselben von dem ehemals hier gestandenen romanischen Flügel des Kreuzganges her, oder die Symmetrie mit dem andern Flügel, wo sie sehr zahlreich zur Verwendung gesommen sind, leitete aus ihre Anwendung. Ihre Basen ruhen auf sehr hohen abgesanteten Sockeln, und ihre Capitelle tragen zweisache Laubstränze von schön behandelten Blättern.

Aus der spätromanischen Zeit des Kirchenbaues, schon an den Uebergangsstyl knapp heranreichend, rührt der östliche Flügel des Kreuzganges her, den wir unter Fig. 1 in seiner äußeren, unter Fig. 4 in seiner inneren Ansicht bildlich wiedergeben. Derselbe lehnt sich im westlichen Zwickel des Querschiffes an die Kirche an und steht mit dem Nebenschiffe, wie Fig. 4 andeutet, durch ein rundbogiges Porstal in Berbindung, welches, was Zierlichkeit in Behandlung der eins



Hig. 7. Imnere Ansicht bes Kapitelfaales der ehemaligen Pramonstratenser-Abteilirche zu Rommersdorf bei Nemvied.

zelnen Formen betrifft, mit den schönsten Erzeugnissen spätromanischer Portalbildung fühn auf gleiche Stufe gestellt werden kann. Wir haben es nicht unterlassen, dieses Verbindungsportal unter Fig. 5 in einer besonderen Abbildung darzustellen. Der Leser ersieht hier die auf dem inneren Säulenpaare ruhende sogenannte Diamantensverzierung, welche wir oben bereits näher erläuterten. Es ist natürslich ein Zeichen ganz besonderer Sorgsalt und Formentwicklung, wenn die einzelnen Würfel dieser Verzierung, wie hier und bei der innerhalb der Kirche angebrachten Wandnische, nicht nur facettirt, sondern überdies noch zierlich ausgearbeitet sind. Das äußere Säulenpaar des Portals trägt einen rundbogigen, mit den bekannten Würfeln geschmückten Wustt.

Der Uebergangsstyl findet sich am meisten ausgeprägt an jener Seite der unter Fig. 4 abgebildeten Bogenhalle, die dem Innern des Quadrums, das heißt, des von der Kirche, dem Wohnhause und den Kreuzgängen umgrenzten vieredigen Raumes zugewendet ift. Jede der auf viereckigen Pfeilern ruhenden Gewölbeabtheilungen ift in vier gleich hohe Spithogen getheilt, die beim Zusammentreffen ihrer beiden Sälften jene die Bogentiefe ausmessenden und gerade für diese Zeit des Ueberganges charafteriftischen Rundstäbe zeigen. Ihre Säulchen find mit spätromanischen Blättern auf den Capitellen und mit Echblättern verziert. Je zwei Spitbogen werden von einem größern, gleichgebildeten eingefaßt, dessen Wandfüllung von einem energisch umschriebenen Vierpasse durchbrochen wird. Derselbe Vierpaß kehrt auch in der oberen Füllung zwischen den beiden größeren Spitbogen wieder, und endlich ist das Ganze von einem großen Rundbogen eingefaßt. Denn das Gewölbe ift noch durchaus romanisch gehalten: die viereckigen Quergurten sind mit Rundstäben umfäumt und ruhen an der flachen Außenwand auf Rragsteinen.

Der Leser wird die Erläuterung des Gesagten mit leichter Mühe aus den Abbildungen der Kreuzgänge unter Fig. 2 und 4 entneh= men. Die äußere Ansicht derselben erinnert sowohl durch die Disposition der einzelnen Gewölbcompartimente wie auch durch die mit sehr steil ansteigenden Abschlußdächern versehenen Widerlagspfeiler sehr lebhaft an die Amgänge des Domes oder vielmehr der Liebsfrauenkirche zu Trier.

Un den romanischen Kreuzgang zu Rommersdorf, die Länge von drei Jochen zur Schmalseite seiner rechteckigen Anlage nehmend, lehnt sich der höchst sehenswerthe Kapitelsaal an. Zwei Reihen von runden Säulen, vom Kreuzgang aus gerechnet, tragen das Gewölbe,

welches sowohl in den Kreuzrippen als auch in den Scheidebögen romanische Rundprofile zeigt und an den Wänden entlang auf fräftigen Kragsteinen ruht (vgl. Fig. 11). Nach drei Seiten ist der Saal von einer doppelten Stufe umzogen, welche wahrscheinlich, mit Kissen



Fig. 8—9. Details aus dem Kapitelsaal der ehemaligen Prämonstratenser-Abteifirche

bedeckt, zum Sigen bei Kapitelversammlungen benutt wurden. In der Mitte der öftlichen Seite, unter einem mit Stäben und andern Profilen eingerahmten Rundfenster, ist für den Abt des Convents ein erhöhter Sit auf drei Stufen eingerichtet. Bon den fechs Säulen find die beiden mittleren aus Granit, die vier äußeren aus Trachit (bei Isenburg gehauen) hergestellt; auf den Capitellen sind dieselben mit intereffanten, theilweise flach gebildeten Laubornamenten geschmückt (vgl. Fig. 8, 9, 10), und zeigen genau dieselbe Form der attischen Basis, die wir bereits in der Cakriftei vorgefunden. Diese Basis ist für die Rommersdorfer Kirche charafteristisch: denn wir treffen sie auch an den Säulchen der beiden offenen Doppelfenster, die dem Kapitelsaal vom Kreuzgang her Licht geben. Sowohl die rundbogigen Umfassungen diefer beiden Doppelfenster als auch das gleich gebildete Portal zwischen beiden, der Eingang in den Saal, erfreuen sich eines folden Reichthums romanischer Profilirung, wie man sie nur höchst selten antrifft. Man sieht es diesen reich ausgestatteten Architekturtheilen an, daß der Baumeister sich hier so recht in seinem Element fühlte, während er in jenen Partien, die in dem zu damaliger Zeit modernen Ueberaanasstyl gehalten sind, viel schüchterner auftritt.

Hoteifirche von Rommersdorf, die einer gründlichen Wiederherstellung äußerst bedürftig ist, Umfrage nach den firchlichen Utensilien und liturgischen Geräthen, die ehemals unserer Kirche zur besondern Zierde gereichten, so gibt heute weder ein Schatverzeichniß noch eine mündeliche Ueberlieserung Kunde von dem funstvollen Inventar derselben. Nur noch ein Pacifical oder Reliquiensreuz, abgebildet unter Tig. 6, hat sich heute in der nahen Pfarrtirche zu Heimbach erhalten, das hier zum Zeugniß diene, wie der Kirchenschaß von Rommersdorf beschaffen gewesen sein mag, bevor er den Verwüstern der rheinischen Kunste und Reliquienschäße in Folge der französischen Revolution als Beute anheimsiel. Die Unlage und Ornamentirung dieses Kreuzes ist sehr originell; auch die Form des viereckig gestalteten Fußes kommt seltener vor. Auf diesem Fußstück sind die Ramen und die knieenden





Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 10—11. Details aus dem Kapitelsaal der ehemaligen Prämonstratenser-Abteifirche

Figuren der Geschenkgeber nebst ihrem Wappenschild in vielkarbigem Schmelz angebracht. Die Widmungsinschrift unseres Reliquiars in Großbuchstaben lautet ohne Abkürzungen: † henricus pastor in heymbach, henricus dominus de ysendurch, orate pro nodis. Es unterliegt keinem Zweisel, daß dieses Pacificale, wahrscheinlich Reliquien aus dem letzten Kreuzzuge enthaltend, aus dem Anfang des XIV. Jahrshunderts als Geschenk des benachbarten Dynastens Geschlechtes von Jsendurg herrührt, von welchem der zuerst genannte Heinrich Brämonstratenser in Rommersdorf war und als solcher zugleich auch als Bastor in dem nahen Heimbach fungirte.



## Die ehemalige Stiftskirche der hh. Martinus und Seberus zu Münstermaifeld.

Stifter ber Holzschnitte: Seine Hochwohlgeboren Clemens Freis und Ebler Herr zu ElhseRübenach auf Haus Wahn.

Die Gründung der ehemaligen Stiftsfirche von Münstermaifeld soll nach einigen Schriftstellern bis unmittelbar auf die Zeit des h. Martin von Tours zurückzuführen sein. Es wird nämlich berichtet, daß der Trierer Bischof von Magnerich, ein Sprößling der berühm= ten Familie des Tetradius, nach seiner Bekehrung zum Christenthum, die der große Bischof Martin von Tours bewerkstelligte, seinem h. Lehrmeister und Vorbilde zu Chren in den Trierer Landen vier Basiliken errichtet haben soll. Eine derselben habe er auf einem Berge in der Umgegend von Carden, die andere aber in pago Maiginensi oder Maginensi errichtet. Bereits in einer Urfunde vom Jahre 761 geschieht der Kirche des h. Martin von Tours Erwähnung, die derselben Quelle zufolge in pago Ambitivo lag. Db der Name pagus Ambitivus identisch sei mit der früher erwähnten Bezeichnung pagus Maiginensis, dies fritisch zu untersuchen lassen wir dahingestellt sein. Die zweite Benennung jedoch findet sich in einem späteren geschichtlichen Dokumente aus den Tagen des Bischofs Heinrich I. vom Jahre 964, nach welchem die Kirche des h. Martinus an Ansehen und Umfang schon bedeutend zugenommen hatte. Es läßt sich dieses folgern aus der Bezeichnung der Kirche, errichtet im pagus Ambitivus, welche hier schon unter der Benennung als "Basilica Sti Martini confessoris Christi, quae Ambitivum vocatur," ausgeschhrt wird. Leider fließen die Geschichtsquellen vor dem X. Jahrhundert äußerst dürftig, die über den damaligen Bestand und die Ausdehnung der Kirche und des Stistes des h. Martin in Münstermaiseld auch nur einiges Licht verbreiten.

Erst bei Gelegenheit der Uebertragung der Reliquien des heil. Severus, welche Erzbischof Rudbert von Trier unter Kaiser Otto dem Großen von einem Römerzuge in die Heimath überbrachte, bot sich Veranlassung, daß vorübergehend im Jahre 952 die Kirche von Münstermaifeld wieder erwähnt wird. Diese ebengedachte translatio reliquiarum Sti Severi war Ursache, daß seit dieser Zeit die alte bereits bestehende Kirche des h. Martin sich eines so großen Zulaufes von Vilgern aus nah und fern erfreute, daß man den h. Severus (lebte gegen das Jahr 530) als zweiten Patron der Kirche des Maigen-Gaues dem Namen des ersten Patrones von jett ab immer zugesellte. Nachdem mehrere Trierer Erzbischöfe, Grafen und angesehene Personen schon im X. Jahrhundert die Besitzungen und Einfünfte der Kirche von Münstermaifeld durch reiche Gaben gemehrt, nachdem ferner sich immer mehr Kamilien und Hörige um die Kirche des h. Martin und Severus angesiedelt hatten, so daß schon in der letten Hälfte des X. Jahrhunderts eine nicht unbedeutende Ortschaft sich um die oft gedachte Kirche gebildet hatte, sah sich bereits gegen Schluß des X. Sahrhunderts Erzbischof Cabert von Trier veranlaßt, die Kirche auf dem Maifelde zu einer Collegiatstiftskirche unter dem Titel des h. Martinus und Severus zu erheben. Diese neue Stiftsfirche, monasterium genannt, erhielt zur Unterscheidung von dem bereits früher bestehenden und von dem Abte Marquard von Prüm gegründeten monasterium in Eiflia (Münstereisel) den Namen monasterium Maginense.

Nach diesen kurzen geschichtlichen Notizen über den Ursprung und die Entwicklung der Stiftskirche von Münstermaiseld, die wir den Andeutungen des Prosessor Dr. Mary in seinem tresslichen Werke "Geschichte des Erzstiftes Trier, Band IV." verdanken, sei es in Folgendem gestattet, die Beschreibung jener monumentalen Hinterlassenschaft anzutreten, die heute noch die Stadt Münstermaiseld fast als

einzige Reminiscenz an das ehemalige Stift aufzuweisen hat. Da die bisher bekannt gewordenen Quellen nichts Bestimmtes über den ältesten Bau der Stiftssirche des h. Martinus und Severus mittheislen, so liegt es nahe, daß man das Monument selbst zum Beleg dafür heranzieht, wann die Gründung der altberühmten Stiftssirche



Fig. 1. Grundriß der ehem. Stiftsfirche zu Münstermaifeld.

auf dem Maiselde ersolgt ist. Als ältester Theil unserer Stiftsstirche fällt vor Allem der großartig angelegte Thurmbau und zwar zunächst in seinen unteren Geschossen auf, die als die primitiven Theile der alten Basilisa, übereinstimmend mit mehreren Thurmanlagen am Rhein und an der Maas, zu betrachten sind. Diese Thurmanlage der Kirche zu Münstermaiseld ist in ihrem unteren Theile, wie das auch unser Grundriß unter Fig. 1 deutlich veranschaulicht, als Borhalle (narthex, atrium) der älteren Basilisa auszusassen, wie sie auch an der kardlingischen Kirche zu Münstereisel und Nachen, deßgleichen an der Liebstrauensirche in Maestricht formverwandt sich vorsindet; dieselbe ist nicht, wie bei den ebengenannten Kirchen, von zwei Apsiden in Gestalt von

Halbthürmehen flankirt, sondern diese umfassenden Thurmanlagen sind ähnlich wie an St. Caftor in Coblenz als selbstständige Thurme rund herausgekragt und hangen mit der rechteckigen Thurmhalle, die sie flankiren, nur in einem vierten Theile zusammen. Es soll nicht weiter untersucht werden, wie der Eingang in diese Vorhalle ehemals artistisch beschaffen war. Wir glauben hier die Ansicht aussprechen zu können, daß unter Fig. 2, wo unser Architekt eine Treppe und einen viereckigen Thurmeinlaß hinzugefügt hat, die beide heute nicht mehr existiren, sich ursprünglich eine offene Halle befunden habe, wie dies auch an dem atrium zu Nachen und Münstereifel der Fall ist, und daß die primitive Eingangsthüre der Basilica von Münstermaifeld in der Bogenöffnung angebracht gewesen sei, die wir im Grundrif mit a bezeichnet Ueber dem niedrigen Gewölbe diefer ehemals offenen Halle des atrium befindet sich eine zweite Halle, gleichsam als loggia, welche ursprünglich als Emportapelle, ähnlich wie sich eine solche in Münstercifel befindet, benutt wurde und welche durch zwei Bogenstellungen die Freisicht in das Mittelschiff eröffnete. Unter Fig. 3 ift eine perspectivische Wiedergabe dieser sehr interessanten Emportapelle über dem atrium veranschaulicht, deren Benutung leider heute durch die Aufstellung der Orgel unmöglich gemacht worden ift.

In welchem dronologischen Verhältnisse ift nun die merkwürdige Thurmanlage in ihren drei unteren Geschossen mit dem Chor und dem Langschiffe der Stiftsfirche zu Münstereifel aufzufassen? Täuscht uns ein gewisses Stylgefühl nicht, so möchten wir die unserer Ansicht nach nicht gewagte Behauptung aufstellen, daß der Thurm der Stiftsfirche von Münftermaifeld in seinen drei unteren Geschossen mit Einschluß seiner flankirenden Treppenthürme in der letzten Hälfte des X. Jahrhunderts unmittelbar in jenen Tagen errichtet worden sei, als in den Tagen des Erzbischofs Egbert zu Trier das monasterium zu Maigingau zu einer Collegiatstiftsfirche erhoben worden ist. Für diese Annahme, daß nämlich die drei unteren Geschosse des Thurmes mit dem dazu gehörigen Langschiff und Chor in der letten Sälfte des X. Jahrhunderts, also unmittelbar nach der Translatio reliquiarum Sti Severi erbaut worden scien, spricht außer der reichgegliederten Unlage des Thurmquadrates mit den flankirenden Treppenthürmen (val. Fig. 1 u. 2) auch die reich entwickelte Unlage der Emporhalle über dem narthex nebst ihren Säulen, Kapitälen und Basen. Die Kapitäle (vgl. Fig. 3) nämlich zeigen noch die Form des alten Würfelkapitäls mit nur geringer Ornamentation. Auch die Basen der Säulenschafte mit



Fig. 2. Südwestliche Ansicht der ehem. Stiftsfirche zu Münstermaifelb.

ihren Ningen dürften für die angegebene Bauperiode als charakteristisch betrachtet werden. Desgleichen zeugen auch die Kämpseraussätze auf den Zwergsäulchen, welche die Freisicht in die Kirche eröffnen, für eine Bauzeit in den Tagen der Ottonen. Welche Form und Sintheilung jene ältere Basilika des h. Martinus und Severus gehabt habe, die in den Tagen Otto's II. im Anschluß an die eben besprochene Thurmsanlage gleichzeitig errichtet worden ist, entzieht sich heute um so mehr der archäologischen Forschung, als man es bei der letzten Nestauration unterlassen hat, nach den Substructionsmauern der älteren Chorapsis der ehemaligen Basilika bei Gelegenheit der letzten Bodenbeplattung des jetzigen Chores Rachgrabungen anzustellen.

Als im Beginne des XIII. Jahrhunderts sich allenthalben am Rhein und an der Mosel eine rege Bauthätigkeit zur Vergrößerung und Verschönerung der bereits vorhandenen Kirchen geltend gemacht hatte, nahmen die Stiftsherren von Münftermaifeld, wie unfer Gewährsmann Professor Dr. Marr, ohne jedoch seine Quellen zu citiren, angibt, im ersten Biertel des XIII. Jahrhunderts darauf Bedacht, ein geräumiges Chor mit Nebenchörchen so anzulegen (vgl. Fig. 1, 4 u. 6), daß dieser erweiterte Chorbau nach Abbruch der älteren Chorapsis mit dem damals noch bestehenden Langschiff der primitiven Basis lika in Verbindung trat. Unser Gewährsmann bezeichnet das Jahr 1225 als jene Zeit, in welcher gleichzeitig mit dem Bau der Liebfrauenfirche zu Trier auch die Errichtung des Chores und der Nebenchöre der Stiftskirche des h. Martinus und Severus zu Münstermaifeld begonnen wurde. Un derselben Stelle fügt er hinzu, daß der Bau dieser Theile bis 1260 fortgeführt worden sei und daß erst 1322 der Bau der Stiftskirche von Münftermaifeld, wie er jett besteht, nach langer Unterbrechung seine endliche Vollendung erreicht habe.

Bersuchen wir es in Folgendem in allgemeinen Umrissen die einzelnen Perioden des Baues chronologisch genau zu fixiren. Die äußerst sein und reich gegliederten Bauformen im Chor und dem südlichen Nebenchörchen (vgl. Fig. 4 u. 6) charafterisiren durchaus die eben gedachte Bauperiode von 1225—1235, eine Zeit, in welcher der romanische Rundbogenstyl in der Umbildung begriffen war und aus ihm sich neue Formen entwickelten, welche insbesondere ein anderes Gewöldssystem bedingten und großartigere Höhenwerhältnisse anzustreben suchten. Bergleicht man indessen der Construktion und Durchsührung jener baulich entwickelten Formen der Liebfrauensirche zu Trier mit den Bausormen an der Stiftsstirche zu Münstermaiseld, so muß man unbedingt zugeben,

daß der Erbauer der mit der Liebfrauenkirche gleichzeitigen Kirche von Münstermaiseld im Chore und in den Nebenchören die Form des traditionell ererbten romanischen Baustyles sesthielt und nicht eine höhere Entwicklung der Formen zuließ, wie sie, zur jugendlich schönen Gothik sich gestaltend, an der gleichzeitigen Liebfrauenkirche in die Erscheinung treten.



Fig. 3. Emporkapelle im Thurm ber ehem. Stiftsfirche zu Münstermaiseld.

Wenn auch bereits die Polygonform bei der Choranlage der Stiftsfirche von Münstermaiseld, wie sie, in den fünf Seiten eines Zehnecks gehalten, unter Fig. 4 ersichtlich ist, vorherrscht, wohingegen noch an den Nebenapsiden der Seitenschiffe die traditionelle Halbkreissform ersichtlich ist, so sind doch die älteren Bauformen des romanischen Styles nicht nur im Neußeren des Chores, sondern auch in der inneren Wölbung und Gliederung noch so ziemlich beibehalten. Es sind nämslich in den Brüftungsmauern unter den schmalen spitzbogigen Fenstern der fünstheiligen Chorhaube zur Velebung der Wandslächen noch die

sogenannten oeils de boeuf angebracht, die man bei der letzten Restauration wieder bloszulegen unterlassen hat. Auch die Widerlagspfeiler, die an der gleichzeitigen Liebfrauenkirche zu Trier nach Außen hin als Stüten des Gewölbes fraftig auftreten, find hier nur erft leife als Wandpilafter angedeutet, die den Zwed haben, Blendbogen zur Stüte zu dienen. Sogar die Zwerggallerie, die an den fpatromanischen Kirchbauten des Rheines überall zur Anwendung kommt, ift an der polygonen Chorhaube von Münstermaifeld nicht vergessen, sondern in origineller Weise so behandelt, daß über der durchbrochenen Gallerie jeder Polygonseite sich ein Ziergiebel erhebt, der von einem Aleeblattbogen mit darunter befindlicher Säule belebt und durchbrochen wird. Driginell und neu, jedoch bedingt durch die Anlage der vier Giebel der Chorapsis, ist die Anlage der Bedachung, welche in Form eines romanischen Auppeldaches vertiefte Rhomboiden bildet, wie dies unsere Abbildung unter Fig. 4 erfennen läßt. Un der Südseite da, wo das Querschiff mit der Choranlage eine Ecke bildet, erhebt sich ein Wendelthürmchen, das den Zweck hat, im Innern des Chores Zulaß zu einem schmalen Umgange an den Chorfenstern zu geben und zugleich auch in die Zwerggallerie zu führen.

Im Hinblick auf die Oft- oder Chorseite der Kirche von Münftermaifeld, wie sie unter Fig. 4 dargestellt ift, unterliegt es keinem Zweifel, daß dieser Chortheil in der zweiten Sälfte des XIII. Jahrhunderts, wie auch die Quellen angeben, fertig gestellt worden ift. Das Querschiff jedoch, das im Grundriß unter Fig. 1 und theilweise im Aufriß unter Fig. 2 und 4 dargestellt ift, dürfte zweifelsohne in jene Bauperiode zu versetzen sein, als man nach dem Jahre 1260 die ältere Bauperiode schloß und nach Ablauf eines langen Zwischenraums, wahrscheinlich im Beginne des XIV. Jahrhunderts, das primitive Mittelschiff der früheren romanischen Kirche mit seiner flachen Decke niederlegte, um dieses neue Schiff mit seinen Nebenschiffen in jener bereits entwickelten Form der Gothik aufzuführen, wie sie sich an den älteren Bautheilen des Kölner Domes geltend macht. Wie die älteren Berichterstatter angeben, soll im Jahre 1322 das ganze Langschiff mit Einschluß seiner Nebentheile fertig gestellt worden sein. Mit diefer Angabe stimmen auch überein die frühen Magwertformen der Kenster in dem Querschiff und dem Langschiff, deßgleichen die Widerlagspfeiler in ihrer strengern Form ohne Fialenentwicklung und ohne Wasserspeier, welche beiden Entwickelungen erst an den Kirchenbauten des vorgerückten XIV. Jahrhunderts anzutreffen sind. Wohl



Fig. 4. Südöstliche Anficht der ehem. Stiftsfirche zu Daunstermaifeld.

ist im Neußern, namentlich, wenn man die zierlichen Formen der Chorhaube mit denen des Langschiffes vergleicht, die Entwicklung des gereiften Mannesalters der Gothif im Gegensatzu den leichten Formen der Uebergangsperiode deutlich wahrnehmbar, und zwar nicht zum Bortheil der erstgenannten Bauform. Die Widerlagspfeiler am Querschiff treten massenhaft ohne alle Verjüngung und Entwicklung auf (vgl. Fig. 4), die Strebebogen seten sich ungebrochen und unverziert über den Dächern der Nebenschiffe fort; auf der Nordseite der Kirche ist das Strebesoftem fogar gedoppelt, indem jedesmal durch zwei Strebebogen der Seitenschub der Gewölbe des Mittelschiffes auf folosiale, heute ganz freistehende Widerlagspfeiler geführt wird. Im Innern jedoch verbinden sich die romanischen Formgebilde des Chores und der Nebenchörchen viel leichter und einheitlicher mit den bereits entwickelten Bauformen der Gothit (vgl. Fig. 5), so daß nur dem mehr geübten Auge der Stylunterschied der Frühformen des Uebergangsstyls mit denen der vollendeten und in sich zu einem System abgeschlofsenen Gothik klar und anschaulich wird.

Bersuchen wir es in einigen allgemeinen Umrissen die inneren, reich entwickelten Formen des Chores und der Nebenchörchen zu schildern im Gegensage zu den Bauformen des Mittelschiffes und des Querschiffes, um zugleich auch bei dieser Besprechung Unhaltspunkte für die Feststellung der Chronologie derselben zu finden. Von allen Choranlagen der Uebergangszeit an rheinischen Kirchen aus dem ersten Biertel des XIII. Jahrhunderts dürfte sowohl im Neußern, wie namentlich im Innern die Chorapsis von Münstermaifeld mit ihren Nebenapsiden als eine der gelungensten und zierlichsten bezeichnet werden. Wie dies unsere perspektivische Abbildung unter Fig. 5 nur leise andeutet, schließt die Chorhaube in fünf Seiten eines regelmäßigen Zehnecks ab. Die unteren Mauerflächen sind durch fünf Rundbogenstellungen belebt, welche, von Pfeilerbündeln getragen, in den Bogen ein selten vorfommendes spätromanisches Pflanzenornament zu erkennen geben. Ueber diesen Archivolten der Bogenblenden erhebt sich hervorspringend ein leichter Bogenfrieß, über welchem sich ein Durchgang befindet, der ähnlich den Triforien bei gothischen Kathedralbauten um den Chorfopf unter den oberen Fenstern gleichmäßig herumgeführt ift. fünf oberen Fenster des Chorschlusses im Spithogen werden durch zierliche gekuppelte Säulchen aus schwarzem Marmor eingefaßt, welche in ihrer Mitte durch Ringfnäufe gegenseitig in Verbindung stehen. Aus diesen Säulchen erheben sich Rundstäbe, welche die Fenster in Spitbogen



Fig. 5. Innere Anficht ber ebem. Stiftsfirche zu Munftermaifelb.

überragen. Die Concha, die sich in Halbtugelform über diesen fünf Fenstern wöldt, wird durch vier Rippen in fünf Gewöldkappen absgetheilt, welche ehemals offenbar durch sigürliche Darstellungen belebt waren. Un diese Chorhanbe sett sich nach Abschluß eines Gewöldsbogens ein zweites Gewölde des Chores an, welches als Kreuzsgewölde mit romanischen Rundstäben sich fenntlich macht. Die beiden Seitenflächen dieses Gewöldscompartimentes des Chores sind durch se drei lanzettförmige Fensterstellungen durchbrochen, welche sedesmal durch schlanke Säulchen von Schiefermarmor gestützt und getragen werden.

Unmittelbar vor dem Triumphbogen des Chores ift auf beiden Seiten der vorhin gedachten Chorgallerie (vgl. Fig. 1 u. 5) eine secksstufige Treppe angebracht, welche den Zweck hat, den Zutritt zu je einem Rundthürmchen zu eröffnen, die den Zutritt auf das Dach der Kirche, auf das Gewölbe des Chores, defigleichen auf die äußere Chorgallerie vermitteln. Derfelbe Reichthum der Kapitäle im Chor findet sich auch in durchaus formverwandten Knospenkapitälen wiedergegeben an jenen reichgegliederten Pfeilerbündeln, welche zunächst den Triumphbogen des Chores stüten und welche die hohen Spithogen des Querschiffes tragen. Auch in den Entlastungsfäulchen der beiden mächtigen Pfeilerbundel zur Seite des Chores fommen abermals die charafteristischen Ringfnäufe nach gleichen Zwischenräumen immer wieder zum Vorschein, welche an den Kirchbauten des Rheines aus dem ersten Viertel des XIII. Jahrhunderts überall zur Hebung der Monotonie der langgezogenen "Dienste" anzutreffen sind. Der nämliche Formenreichthum, welcher dem Chor der Kirche von Münstermaifeld zur Zierde gereicht, ist auch in durchaus verwandten Formen in den beiden Seitenchörchen wiederzufinden, wodurch der Beweis erbracht ist, daß die Anlage der beiden Seitenchörchen mit ihrer halbtreisförmigen Chorausmundung hinfichtlich der Zeitfolge durchaus gleichzeitig mit dem Baue des Hochchores anzusehen ist. Wie unsere Abbildung des jüdlichen Nebenchörchens unter Fig. 6 es andeutet, ist der Triumphbogen dieser niederen Choranlage, wenn man ihn so nennen darf, in die öftliche Wand des Querschiffes eingelassen. Diefer ausgeprägte Spigbogen wird von je einem Halbfäulchen getragen und geftütt, das mit reichem spätromanischen Kapitäl verziert ist. Die Choranlage selbst zeigt in ihrem Innern eine kleine Concha, welche in der Wölbung von zwei kleinen Rund= bogenfenstern erleuchtet war. Bei der jüngsten Restauration hat man es unterlaffen, das mittlere Fenster wieder zu öffnen, das anscheinend



Fig. 6. Südliches Rebenchörden in der ehem. Stiftsfirche zu Münftermaifeld.

vor längerer Zeit, wir wissen nicht aus welchem Grunde, vermauert worden ist. In diesem Chörchen, dessen Formenreichthum unsere Abbildung besser veranschaulicht, als Worte es vermögen, hat sich auch noch eine primitive Piscine aus der Uebergangszeit erhalten, welche dazu diente, nach der Handwaschung beim Offertorium das Wasser nach Ausen hin abzuleiten, und welche außerdem den Zweck hatte, eine passende Stelle für Ausstellung der Meßkännchen zu gewinnen.

Wir fügen noch hinzu, daß an die Evangelienseite des Hochschores ein zierlich construirtes Sakramentshäuschen bei der letzten Restauration übertragen und in die Wand des Chores an der Evangelienseite eingelassen worden ist. Wir begreifen den Grund nicht, weswegen man, da die kirchlichen Gesetze in neuester Zeit die Ausbewahrung der sacra species in diesen Sakramentshäuschen zu umgehen suchen, dieses zierliche, dem Schlusse des XV. Jahrhunderts angehörende Tabernakel in den romanischen Chor verlegte und es nicht lieber an der primitiven Stelle in dem östlichen Theile des nördslichen Querschiffes gelassen hat.

Betrachtet man den eben beschriebenen Formenreichthum des Chores mit seinen Nebenkapellen, so fallen dem Beschauer die gro-Ben Wandflächen unter den Fenstern des Querschiffes, die durch feinerlei Formen gehoben und belebt werden, unangenehm in's Auge. Es würde äußerst zweckmäßig gewesen sein, wenn man zur Hebung und Belebung der kolossalen Wandsläche des nördlichen Querschiffes im Style deffelben eine paffende Orgelbühne so angebracht hätte, daß das Pfeifenwerk in die beiden Ecken verlegt und das Gebläse auf dem Boden der Sängerbühne angebracht worden wäre. Die jetige Aufstellung der Orgelbühne an der Weftseite des Langschiffes, da wo sie die interessante Bogenstellung verdeckt, welche die Emporkapelle des Thurmes mit dem Langschiff verbindet, muß als eine fehr unglückliche bezeichnet werden, und wäre es dringend zu wünschen, daß man von Seiten der Pfarrgemeinde in späterer Zeit auf Mittel fanne, um den unschönen Orgelkoloß mit seinem Zopfgehäuse von dieser Westseite zu entfernen und denselben in passender Form an der früherhingedachten Stelle anzubringen, wo das Vorhandensein der Orgel für das Bauwerk feine störende Laft, sondern vielmehr eine Zierde sein würde.

Nur noch wenige Worte werden nöthig sein, um kurz das Langschiff der Kirche mit seinen Nebenschiffen zu beschreiben und die Chronologie derselben zu sixiren. Dem ausmerksamen Besucher der Kirche wird es nicht entgehen, daß die vier mächtigen Pfeilerbündel,

welche zur Seite des Querschiffes das mittlere große Gewölbe trasgen, durchaus noch in khren Kapitälen romanisch gegliedert und stulpirt sind. In der reichen Kapitälenbildung unter dem Triumph-



Fig 7. Statue an ber ebem. Stiftsfirche zu Münftermaifeld.

bogen des Chores sind jedoch diese romanischen Formen und Gliederungen viel deutlicher wahrzunehmen, als an jenen Kapitälen der
beiden gegenüberstehenden Pfeilerbündel, welche nach dem Langschiffe
hin den letzten Stirnbogen desselben tragen und stützen. Auch die Ringknäuse in den Dreiviertelsäulchen der mächtigen Pfeilerbündel

des Langschiffes fehlen bereits; nur die Bildung der Sockel mit den Plattbildungen der attischen Basis sind noch als charafteristisch für die Uebergangsepoche anzutreffen. Wir sind der Ansicht, daß diese westlichen Pfeilerbündel des Transepts noch aus jener Epoche herrühren, wo vor dem Jahre 1260 die Bauthätigfeit aus Gründen, die heute nicht mehr bekannt sind, erlahmte und der Weiterbau des Mittelschiffes mit den beiden Nebenschiffen lange Jahre hindurch sistirt wurde. Die nächstfolgende Bauperiode, die wir in den Schluß des XIII. oder sogar in den Beginn des XIV. Jahrhunderts an der Hand der früher citirten hiftorischen Belege versetzen würden, fand also, dem eben Gefagten zufolge, die vier Pfeilerbündel des Transeptes vollendet vor und fügte ihrerseits, wenn auch nach längeren 3mischenräumen, drei Gewölbsysteme im Langschiff hinzu, wodurch der noch übrige Raum zwischen der primitiven Thurmanlage und dem im XIII. Jahrhundert gebauten Chor ausgefüllt wurde. Die Säulen und Pfeilerbündel, welche das Gewölbe des Mittelschiffes tragen, sind im Gegensatzu den Pfeilerbündeln des Chores streng gothisch gestaltet, und find auch die Sockel derfelben gänzlich verschieden von den Bafen der romanischen Pfeilerbündel gehalten (vgl. Fig. 5). Auch die Kapitäle lassen keine Knospenbildung, wie an jenen der romanischen Uebergangsperiode erkennen, sondern in dem ausgehöhten Halse der Ravitäle im Langschiff wie in den Nebenschiffen macht sich ein ziemlich naturalistisches Laubornament, der Giche und Rebe entlehnt, geltend, wie solche Laub- und Pflanzenbildungen in den gothischen Bauten aus dem Schlusse des XIII. und dem Beginne des XIV. Jahrhunderts immer wieder in verwandten Formenbildungen anzutreffen sind. Auch die Fenstervildungen in dem Mittelschiff bethätigen, wenn auch in größter Einfachheit, jene Formen und Entwickelungen, wie sie in jener Beit gang und gabe waren, als die eben gedachten Kapitäle in ihrer größeren Formentwicklung entstanden sind.

Nach der Vorderseite der Kirche hin dehnte sich vor der französsischen Revolution, wie an den meisten Stiftssund Abteisirchen, der Kreuzgang ins Geviert aus. Derselbe ist leider heute nach allen Richstungen niedergelegt, und zeigen sich an der Nordseite, da wo in unserem Grundrisse unter Fig. 1 noch die Gewölbe und äußeren Umsfangsmauern in helleren Strichlagen angedeutet sind, deutliche Spuren seines ehemaligen Bestandes. Die zwei Widerlagspfeiler, die in dunklerer Tinte sich bemerklich machen, stehen heute noch als Strebewiderlagen und deuten an, daß sie ehemals die Bestimmung

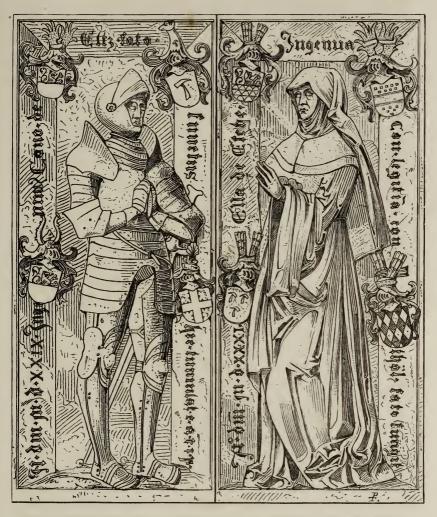

Fig. 8. Grabstein der Stifter des freiherrlichen Geschlechtes derer von Eltz-Rübenach in der ehem. Stiftsfirche zu Münstermaiseld.

hatten, den Seitenschub des nördlichen Nebenschiffes der Kirche über den Dächern der Kreuzgänge hinaus zu paralysiren.

Auch die Anlage der Sakristei, wie sie in unserem Grundrisse unter Fig. 1 angedeutet ist, ist für die archäologische Wissenschaft nicht ohne Interesse und lohnt sich eine Besichtigung derselben; sie dürste mit der Anlage und dem Ausbau des Duerschiffes gleichzeitig sein.

Zu den jüngsten Anbauten der ehemaligen Stiftsfirche zu Münstermaiseld ist an der Südseite jene von einem Kreuzgewölde überspannte Vorhalle zu rechnen, welche noch heut im Munde des Volkes als "Paradies" bezeichnet wird und in den Zeiten des Stiftes als narthex (atrium) angelegt worden war. Wir möchten die Anlage dieser offenen Halle als jüngsten Bautheil der Kirche betrachten und dieselbe der letzen Hälfte des XIV. Jahrhunderts zuzusprechen seinen Anstand nehmen.

Bon den Kunft- und Reliquienschätzen, die vor der gewaltsamen Säcularisation der Stifter und Abteien am Rhein der ehemaligen Stiftsfirche zu Münftermaifeld zur Zierde gereichten, hat fich Nennenswerthes heute nicht mehr erhalten. Auch ist es uns trop eifriger Nachforschungen nicht gelungen, Neberreste von Schapverzeichnissen der ehemaligen Stiftsfirche aufzufinden, auf Grund deren sich der Beweiß erbringen ließe, welche Kostbarkeiten an liturgischen Gefäßen und Gewändern die Kirche ehemals befessen habe. Nur einige ältere Steinsculpturen an der Westfagade des Thurmes und in dem unter Fig. 1 im Grundriß angedeuteten Baradies legen davon Zeugniß ab, daß die rheinische Bildhauerei in der letten Hälfte des XIV. Jahrhunderts einen solchen Grad der stylistischen Entwickelung und Ausbildung erreicht hatte, wie sie nur von wenigen Bildwerfen aus derselben Zeit in Nordund Süddeutschland übertroffen wurde. Unter Fig. 7 ift im verfleinerten Maßstab das Standbild der allerseligsten Jungfrau veranschaulicht, welche an den Pfosten zwischen den beiden Eingangsthüren des "Paradieses" auf einfacher Console thront. Dieses Standbild der Himmelskönigin mit dem Jesusknaben markirt deutlich in der Bewegung, der Stylisirung der Gewänder und im Ausdruck der Gefichter jene Zeit der rheinischen Bildhauerei aus den letten Jahren der Regierung des Luremburgers Karl's IV. und stimmt in seiner Auffassung und Haltung ziemlich genau mit jenen reichen Sculpturwerfen überein, wie sie an dem Lettner zu Oberwesel noch zahlreich vorfommen. Auch zeigt das noch wohl erhaltene Bildwerk auffallende Aehnlichkeit mit jenen zierlichen Sculpturen in Elsenbein, wie sie von der Confraternität der ymagiers, namentlich zu Abbeville im nördlichen Frankreich, für den Welthandel in Menge ansgefertigt wurden. Im Interesse der Kunst und Alterthumswissenschaft würde es gewiß sehr zu wünschen sein, wenn sowohl diese Statue, als anch jenes Marienbild im unteren Geschoß des Thurmes von geübter Hand in Thon abgesormt und als Modell in Gyps dargestellt würde.

Als einzige Erinnerung an längst verschwundene Zeiten und hervorragende Versönlichkeiten trifft der aufmerksame Besucher namentlich in dem füdlichen Querschiffe eine Anzahl von steinernen Grabmälern, welche für die Geschichte des Landes und der umwohnenden Dynastengeschlechter von großem Interesse sind. Unter den vielen Epitaphien sei hier unter Fig. 8 eines der interessantesten wieder= gegeben, welches Basrelief die Stifter des heute noch blühenden Geschlechtes der Freiherren von Ely-Rübenach der Inschrift zufolge darstellt. Dieses höchst interessante Grabmonument findet sich in dem füdlichen Querschiff an der Wand aufgestellt. Es ist sehr in Zweifel zu ziehen, ob diese Aufstellung an der Wand die primitive sei, und ob diese beiden Obituarsteine nicht, wie dies gewöhnlich der Fall zu sein pflegte, unmittelbar die Gruft des Cuno von Elt und seiner Gemahlin Ella von der Esche ehemals bedeckten. Bielleicht ließe sich aber auch annehmen, daß das Grab felber mit einem einfacheren Stein bedeckt gewesen wäre und sich in unmittelbarer Rähe der beiden figuralen Steine befunden hätte. Bas nun die Darstellung des Ritters Cuno von Elt und seiner Gemablin betrifft, so find dieselben für die Entwickelung des ritterlichen Costums in der ersten Sälfte des XVI. Jahrhunderts von großem Interesse. Wir nehmen nämlich an, daß diese beiden Gedächtniftafeln unmittelbar nach dem Tode Ella's von Elt, also unmittelbar nach dem Jahre 1531, angefertigt worden sind. In Uebereinstimmung mit ähnlichen Grabmonumenten aus der ersten Sälfte des XVI. Jahrhunderts ift der ehrenfeste Ritter Cuno von Elt mit einem mächtigen und für diese Zeit charatteristischen Eisenpanzer bekleidet, an welchem besonders markirt die Anieftucke, die Arm- und Halsberge und die gerippten Panzerhandschuhe hervortreten. Das Haupt wird durch einen fräftigen Helm mit aufgeschlagenem Bisir geschütt, hinter welchem die martigen Züge des Ritters, wahrscheinlich dem Leben treu nachgebildet, ersichtlich werden. Bur Linken hängt das gewaltige Schlachtschwert. Die dem Nitter gegenüber abgebildete Kigur seiner Sausfrau ist mit dem reichen Matronengewande der damaligen Zeit befleidet, das mit weiten, faltenreichen Aermeln, mit Schleier und Kopftuch fast an die Tracht der adeligen Aebtissinnen des XVI. Jahrhunderts erinnert. Gleichwie zu beiden Seiten der Reliessigur des Ritters Euno die vier Wappen seiner väterlichen und mütterlichen Großeltern mit reichen Helmzierden in Stein ausgehauen sind, so erblickt man auch bei der Darstellung seiner Gemahlin die vier Uhnenwappen in gleicher Ausstatung.

Die Obituarinschrift bei dem Bilde des Ritters Cuno lautet ohne Abkürzungen wie folgt:

Anno Domini MDXXIX ingenuus Cono de Eltz fato functus hic tumulatur, cuius anima requiescat in pace. "Im Jahre des Herrn 1529 starb der Hochgeborene Cono von Eltz und wurde hier begraben; seine Seele ruhe im Frieden."

Das Bildwerk seiner Gemahlin ist von einer ebenfalls vertieft eingehauenen Inschrift umgeben, welche ohne Abkürzungen hier folgt:

Anno Domini MDXXXI Ella de Esche Ingenua Cononis legitima conthoralis fato fungitur. "Im Jahre des Herrn 1531 starb die Hochgeborene Frau Ella von Siche, Cono's rechtmäßige Gemahlin."



## Die Ynbertus- und Karlskapelle am Zachener Münster.

Stifter ber holgichnitte: Das hochmurbige Collegiatftifts=Rapitel.

Wie Nachgrabungen in neuester Zeit mit Sicherheit ergeben haben, war der karolingische Chor an der Nachener Pfalzkapelle nicht apsidenkörmig im Halbereis, sondern, übereinstimmend mit der heute noch bestehenden rechteckigen Eingangshalle, in länglichem Viereck gestaltet. Gleichwie das formverwandte Vorbild des Nachener Oftogon, die Kirche St. Vitale in Ravenna, zu beiden Seiten des Chores je einen kapellenförmigen Andau zeigt, so waren ohne Zweisel auch am hiesigen Oftogon zwei kapellenförmige Anlagen ausgebaut, welche wahrsscheinlich in ihren obern Emporen für die Zwecke einer zahlreichen Stiftsgeistlichkeit bestimmt waren. Ueber die Form und Gestalt dieser beiden kapellenförmigen Anlagen aus der Karolingerzeit an jenen Stellen des Oftogons nach Süden und nach Norden, wo jest die Annakapelle und die Hubertuskapelle sich ansetzen, dürste heute schwerlich Zuverlässiges sich nachweisen lassen. Rachgrabungen in der Hubertusp

1

fapelle führten auf einige Ueberreste von karolingischen Substructionen, die jedoch über den Umfang dieser karolingischen Doppelkapelle für jett nur ungenaue Anhaltspunkte boten; bei der baldigen Niederlegung des unmittelbar an die Hubertuskapelle anstoßenden Hauses und bei der bevorstehenden Unlage eines Durchganges von der "Krämerthür" nach dem Chorusplat wird man es gewiß nicht unterlassen, an dieser Stelle, wo sich karolingische Fundamente und noch eine hohe Wandmauer aus derselben Zeit mit römischen Ziegeln findet, umfangreiche Nachgrabungen vorzunehmen. Daß indessen sowohl an Stelle der heutigen spätgothisch construirten Annakavelle nach Süden als auch an der nördlich gelegenen Karlskapelle, ebenfalls im spätgothischen Style erbaut, sich bereits in der Zeit des kaiserlichen Bauherrn kapellenförmige Anbauten befanden, läßt sich mit ziemlicher Sicherheit aus der ursprünglichen Unlage von Eingangsthüren folgern. welche theilweise heute noch mit den primitiven karolingischen Thür= flügeln in Erzguß versehen sind 1). Diese beiden gegoffenen Doppelthuren zu jeder Seite des Oftogons dienen zum Belege, daß an diesen beiden Stellen nach Süden und nach Norden hin in karolingischer Zeit im unteren Geschoß zwei offene Eingangshallen sich befanden, die als Parallelen zu dem ebenfalls offen angelegten narthex oder atrium zu betrachten waren. Daß diese unteren Theile der farolingischen Anbauten primitiv als offene Eingangshallen benutt wurden, übereinstimmend mit dem großen atrium nach Westen, dafür dienen auch zum Belege die kapellenförmigen Anbauten in der spätgothischen Runftepoche, die Annakapelle und die Karlskapelle, die ebenfalls in ihren unteren Räumen ursprünglich als offene Eingangslauben ge= staltet waren. Man würde sich nicht veranlaßt gesehen haben, dieselben in ihrem unteren Theile als offene Durchgangshallen einzurichten, wenn nicht auch ehemals sich kleine Atrien daselbst befunden hätten.

Gleichwie über der viereckigen, ehemals offenen Halle nach Westen hin sich oben auf der Empore die reichverzierte und hochgewölbte kaiser=

<sup>1)</sup> Diese kleinen Thürklügel finden sich heute noch an ihrer ursprünglichen Stelle in der Hubertuskapelle unmittelbar unter der oberen Karlskapelle, St. Foilan gegenüber, vor und eröffnen dieselben jetzt noch den Eintritt in das Sechszehneck. Die beiden valvae, welche den ehemals offenen Eingang von der unteren St. Annakapelle in das Sechszehneck schlossen, sind jetzt unzwecknäsig an dem formlosen Vordan auf der rechten Seite der großen "Wolfskhüre" angebracht, welcher Andan erst den setzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts angehört.

liche Loge an jener heute unansehnlichen Stelle befand, die als Glockenstube nur noch zum Läuten dient, so waren, unserer nicht zu fühnen Hyposthese zufolge, auch die oben bezeichneten offenen Gingangshallen nach Süden und nach Norden oben mit einer gewölbten kapellenförmigen Unslage überbaut, deren Bodenbeplattung fast in gleicher Linie mit dem Fuß-



Fig. 1. Grundriß der unteren oder Hubertus-Rapelle.

boden der Empore, des heutigen Hochmünsters lag. Daß die obere Halle des karolingischen kapellensörmigen Andaues nach Norden, da, wo heute die Emporkapelle Karls des Großen liegt, in ihrer primitiven Gestaltung die St. Mauritiuskapelle hieß, geht deutlich hervor aus den Angaben älterer Schriftsteller, welche berichten, daß dieser karolingische obere Kapellenbau, vor der Errichtung der jezigen gothischen Kapelle im XV. Jahrhundert, die Bestimmung trug, dem coronandus in der Nacht vor der seierlichen Krönung Aufnahme und Wohnung zu bereiten, damit er in der nöthigen Sammlung sich auf den Weiheact an kirchlicher

3

Stätte vorzubereiten in der Lage war. Der alte Chronist à Beef, dem wir eine Menge der interessantesten Notizen über Form, Zweck und innere Einrichtung des Münfters und seiner Kapellen verdanken, bemerkt nämlich ausdrücklich zu der Karlskapelle Folgendes: "In alter Zeit wurde der durchlauchtigste König mit der Königin, wenn sie 3ugegen war, durch die Fürsten zu der dem h. Mauritius geweihten Kapelle geführt und daselbst legte er seinen Mantel und die Krönungstleider ab. In dieser geweihten Kapelle sollen auch die römischen Könige anfänglich übernachtet haben, wie ich finde." Leider gibt unser Chronist nicht an, wo er diese Notiz gefunden hat. Möglich ift es, daß er nach der Meinung des städtischen Archivars Raenteler diese Angabe entlehnt habe aus einer Stelle des alten ordo coronandi regem des Aachener Münsters, aus dem Schlusse des XII. Jahrhunderts herrührend, wo es gleich im Anfange der Rubrif heißt: exeunte illo (rege) thalamo. Wenn dieses Schlafgemach des Raisers in der Nacht vor seiner seierlichen Krönung nicht in der alten farolinaischen Pfalz vor Errichtung des jetigen Rathhauses im XII. und XIII. Jahrhundert anzuseten ist, so dürfte es wahrscheinlich sein, daß der neue zu frönende Eleftus in der farolingischen Emporfapelle des Oftogons, der alten Mauritiuskapelle, oder in den unmittelbar daran anstoßenden farolingischen Anbauten übernachtet habe und daß er, angethan mit den königlichen Gewändern, von dieser Kapelle zur Kirche und an den Krönungsaltar geleitet wurde. Aus der eben citirten Stelle des à Beek geht zugleich auch hervor, daß der neugefrönte Kaiser nach empfangener Huldigung auf dem Kaiserstuhl, der damals, wie auch heute, auf dem oberen Münster errichtet war, sich in die jetige Karlstapelle verfügte, um daselbst den Krönungsornat abzulegen. Ueberhaupt scheint die ältere karolingische Mauritiuskapelle und das Reftorat derselben eine kaiserliche Stiftung gewesen zu sein, welche nach Quir (Münsterfirche, Seite 43) bereits im Jahre 1348 an den Markgrafen Wilhelm von Jülich von Karl dem IV. verpfändet wurde. Defimegen hatten auch die Herzöge Büllich bis in die spätesten Zeiten die Rektoren der Karlskapelle zu ernennen.

Wahrscheinlich war die ehemalige Mauritiuskapelle sammt den oberen karolingischen Andauten, wie dies auch die vorgefundenen Substructionen anzudeuten schienen, ähnlich wie das kleine karolingische Chörchen, nicht sehr geräumig angelegt, und war deswegen nach dem Ausdau der großartigen Chorhalle der Wunsch berechtigt,

an Stelle der engeren und vielleicht auch baufälligen Mauritiuskapelle mit ihren oberen Anbauten einen neuen großartigen Kapellenbau im Siebeneck anzulegen, der in seinen ausgedehnten Käumen nach Unten und Dben den Anforderungen des zahlreichen Stiftsklerus besser entspräche.

Die heutigen Quellen, die überhaupt über Zweck und Ursprung der Karlskapelle nur sehr Dürstiges berichten, geben über den Baumeister nichts Näheres an. Die kleine Chronik indessen, veröffentlicht vom Dr. Loersch in dem 17. Heft der Annalen des Niederrheins 1866, führt ausdrücklich an, daß der Erundstein zu der Karlskapelle am 23. Juni 1455 gelegt, und daß erst 19 Jahre später, im Jahre 1474 am Borabend des Maria-Himmelsahrtstages, dieselbe eingeweiht worden sei. Sine später in den Papieren des alten Kanzlisten und Shren-canonicus Fell von Archivar Känzeler aufgefundene Chronik setzt indessen den Beginn der Erbanung erst in das Jahr 1456. (Bgl. dieselben Annalen, Heft 21 u. 22, 1870.)

Da unfer Kapellenbau aus dem ähnlichen blauen Kaltstein errichtet ist, wie er sich im nahen Münsterländchen, desgleichen auch an der spätgothischen Nordseite der Abteifirche von Cornelimünster vorfindet, so liegt die Unnahme nahe, daß die Werksteine zu dem neuen Kapellenbau in der Nähe von Aachen gebrochen worden sind. Mit dieser Wahrnehmung stimmt auch die Notiz überein, die sich bei Quir (Geschichte von Frankenberg, Urfunde 26) vorfindet, wo es heißt, Barbara von Frankenberg, Aebtissin zu Burtscheid, habe im Jahre 1455 auf 50 Jahre einen abteilichen Steinbruch an Dechant und Kapitel der Münsterkirche zu Aachen für 160 Rhein. Gulden verpachtet. Diese "Stennkunle, genannt Katenkunle", lag "achter Borgit an dem Bosch, da man zu Monster wert geiht" 1). Außer der eben gedachten geschichtlichen Angabe findet sich auch noch hinsichtlich der Bollendung und Weihe unserer Kapelle eine Pergamenturfunde in dem sepulchrum des Altares der heutigen Karlskapelle vor, welche ohne Abfürzungen lautet:

Reuerendissimus in christo pater et dominus, dominus Hieronimus dei et apostolice sedis gratia episcopus Forosempronensis,

<sup>1)</sup> Es dürfte nicht schwer sallen, bei einer genauern Untersuchung des alten Weges von Burtscheid nach Cornelimünster diesen alten Steinbruch, die Katzenkuhl genaunt, heute noch aufzusinden.

Sanctissimi domini nostri pape dicteque sedis in certis Germanie et Galliarum partibus, uidelicet Maguntinensi, Leodiensi, Treuerensi, Traiectensi et potissime Coloniensi civitatibus et diocesibus cum clausula: "ac alia quecumque loca ad que occasionem¹) tractande pacis te declinare contigerit" cum potestate legati de latere nuntius et orator, Consecrauit hoc altare in honorem sanctorum quatuor coronatorum martirum et Karoli magni confessoris, Sub anno a natiuitate domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, Inditione septima, die uero dominica quartadecima mensis augusti, pontificis Sanctissimi in christo patris et domini nostri domini Sixti divina prouidentia pape quarti anno tertio, Presentibus ibidem uenerabilibus uiris et dominis Petro de Erclens decano, Johanne Beldekuysen custode et Johanne Kaltwasser canonicis istius ecclesie beate Marie Aquensis.

"Der Hochwürdigste Later in Christo und Berr, Berr Bieronymus von Gottes und des Apostolischen Stuhles Enaden Bischof von Fossombrone, unseres Seiligsten Herrn Papstes und des genannten Stuhles in bestimmten Theilen Deutschlands und Galliens, nämlich in den Städten und Diözesen von Mainz, Lüttich, Trier, Utrecht und besonders von Köln (mit dem Zusat: sammt allen anderen Orten, wohin die Gelegenheit des Friedensamtes dich etwa führen follte), mit der Vollmacht eines Legaten ausgerüfteter Runtius und Gesandter, hat diesen Altar consecrirt zur Ehre der vier gekrönten Martyrer und Karls des Großen, des Bekenners, im Jahre nach der Geburt des Herrn tausend vierhundert siebzig und vier, in der siebenten Indiction, am Sonntag den vierzehnten Tag des Monats Angust, unseres Heiligsten Oberhirten unseres Herrn und Baters in Christo, Herrn Sixtus des Vierten, nach göttlichem Rathschlusse Papstes, im dritten Jahre, in Gegenwart der Chrwürdigen Männer und Herrn Betrus von Erflens, Defan, Johannes Beldefunsen, Cuftos, und Johannes Kaltwasser, Kanonifer dieser Kirche Unserer lieben Frau zu Hachen."

Was nun die Form der unteren oder Hubertuskapelle betrifft, so ist darauf aufmerksam zu machen, daß sie zu den wenigen gothischen Kapellensanlagen des XV. Jahrhunderts gehört, die ein unregelmäßiges Siebeneck

<sup>1)</sup> Im Original steht occon.

bilden. Der Grundriß im Siebeneck (vgl. denselben unter Fig. 1) war theilweise bedingt durch die Gestaltung des Sechszehnecks, welches



Fig. 2. Das Innere der unteren oder Hubertus-Rapelle.

die Ausfüllung einer Seite desselben nöthig machte. Da die neue Kapelle mit ihrer siebenten Seite eine feste Stütze und Widerlage an die starken Mauerslächen des äußeren karolingischen Sechszehnecks fand, so be-

7

schränkte sich der Baumeister darauf, blos die fünf Ecken seines Baues durch mächtige Widerlagspfeiler zu kräftigen, welche geeignet waren, nicht nur den Seitenschub des unteren, sondern auch des oberen Gewölbes zu paralysiren. Uebereinstimmend mit der Anlage des Grundrisses ist auch in der unteren Kapelle das Gewölbe in seinem Rippenwerke aus kräftig prosilirten Hausteinen siebenstrahlig angelegt; es gehen nämlich sieben Rippen von einem Schlußsteine in der Mitte gleichmäßig aus, dessen Kormation an die schwebenden Gewölbschlüsse erinnert, welche in der spätgothischen St. Johannskirche zu Herzogenbusch eine originelle Ausbildung ersahren haben. Der mit architektonischem Maaßwerk verzierte Schlußstein dieses Gewölbes und das charakteristische Gewölbe selbst ist in der perspektivischen Abbildung des Inneren der St Hubertuskapelle (vergl. Fig. 2) nicht undeutlich zu ersehen.

Wie unsere Abbildung unter Fig. 2 dies flar erkennen läßt, ist die untere oder Hubertuskapelle durch eine polygon angelegte Trennungswand in Stein in zwei ungleiche Räume abgetheilt, eine Einrichtung, die in deutschen und belgischen Kirchen in dieser reichverzierten originellen Weise sich nicht mehr vorfinden dürfte. Diese polygone Trennungswand, welche, um ihre Schwere zu mindern, nach Oben mit zier= lich durchbrochenem Sprossen= und Magwerf verziert ift, hatte den doppelten Zweck, einestheils den schon vorgothischen hier befindlichen Eingang zu wahren und anderentheils auch durch diesen Abschluß in Stein den größeren Theil der Kapelle für die gottesdienstlichen Zwecke des Stiftes zu reserviren. In der That befanden sich auch in diesem größeren Raume ehedem zwei Altäre, wahrscheinlich mit Stiftungen nebst Pfründen verbunden. Der Beweiß für das chemalige Vorhandensein dieser heute verschwundenen Altäre liegt darin, daß das steinerne Gitterwerf, mit welchem die polygonale Trennungswand befrönt ist, an zwei Stellen nicht offen und durchbrochen ist, sondern, gleichsam als Altarauffat dienend, zwei glatte Flächen zeigt. Hiernach zu urtheilen stand der eine Altar vor der mittleren der drei Wandstücke, der andere in jener nordöstlichen Ecke der Kapelle, welche von ihrer Umfangsmauer und der oft erwähnten Trennungswand gebildet wird. Nach Entfernung der Tünche entdeckte man auf beiden Steinflächen Temperamalereien. Die erstbezeichnete ent= hält in der Mitte die Darstellung der Himmelskönigin mit dem Jesusknaben, zu ihrer Rechten die jugendliche Rigur des h. Sebastianus, wie er das Martyrium erleidet, zur Linken einen h. Bischof. Die Attribute dieses letteren sind nicht mehr zu erkennen; doch ist es vielleicht berselbe Heilige, dessen Martyrium uns auf der zweiten Steinsläche vor Augen geführt wird. Hier erblickt man nämlich einen auf der Erde ausgestreckten Martyrer, der bloß mit einer bischösslichen Mitra bekleidet ist. Zwei Kriegsknechte sind damit beschäftigt, dem Heiligen mittels einer Drehmaschine die Eingeweide aus dem Leibe herauszuwinden, während in den Wolken der himmlische Bater erscheint und die Seele des Glaubenszeugen in sein Reich ausnimmt. Vielleicht ließe sich also annehmen, daß der eine der beiden ehemals hier errichteten Altäre dem heil. Sebastianus, der andere dem heil. Erasmus geweiht war, dessen Martyrium bekanntlich eben in der Weise erfolgte, daß ihm bei lebendigem Leibe die Eingeweide, wie hier abgebildet, herausgewunden wurden.

Hinschlich des reich durchbrochenen Stabs und Sprossenwerfes (Fig. 2) ist hier noch hinzuzufügen, daß dasselbe in seiner reichen Gestaltung nicht nur die fast überladenen Formen der Spätgothik deutlich zur Schau trägt, sondern daß es auch in seinen architektonischen Sinzelheiten an jene Bildungen erinnert, wie sie in Maestricht und Lüttich an firchlichen Bauwerfen aus der letzten Hälfte des XV. Jahrshunderts häusiger vorsommen. Auch die Eingangsthüre im überhöhten Esclsrücken mit den spätgothischen Krabbenaussähen hat durchaus das Gepräge der Lütticher Architektur.

Da die Kapelle von dem Scheitel des Gewöldes bis zum Fußboden faum 20 Fuß mißt, so zog, wie auch unsere Abbildung unter Fig. 2 dieses andeutet, der Architekt es vor, nur Halbsenster mit reich verziertem Maßwerk anzubringen, um die nach Norden liegenden Brüstungsmauern desto höher aufführen zu können. Besonders reich ist das Stab- und Sprossenwerk in dem Fenster über dem Sturz der Eingangsthüre gebildet, das auf unserer äußeren Gesammtdarstellung der Kapelle unter Fig. 3 nur undeutlich zu ersehen ist.

Großartiger gestaltet sich jedoch die Anlage und Einrichtung der oberen Karlskapelle im Gegensate zu der gedrückten, mehr kellerförmigen Bauart der unteren Hubertuskapelle. Die Karlskapelle macht sich sofort bei ihrer Besichtigung als jenen Bautheil geltend, dessentwegen das Ganze Entstehung gefunden hat. Die Höhe derselben beträgt vom Scheitel gemessen 32' 9"; dieselbe ist, wie die Abbildung des Juneren unter Fig. 4 es darthut, mit sünf 19' 9" hohen Fenstern auf den fünf ungleichen Seiten des Siebenecks durchbrochen, welche mit reichem spätgothischem Maßwerk bekrönt sind. Im Gegensate zu der unteren Kapelle, welche einer Choranlage entbehrt, ist an

9

der großartig construirten Karlsfapelle, wie auch der Grundriß der= felben unter Fig. 5 zeigt, in den fünf Seiten eines unregelmäßigen Sechsecks eine kleine Choranlage herausgefragt, die mit einem zierlichen Netzgewölbe versehen ist und nach Außen hin auf einem flachgespannten Bogen ruht, welcher zwischen den beiden Widerlagspfeilern eingesett ift. Diese kleine herausgekragte Chornische, eine originelle Anlage, wozu man nicht leicht eine Barallele an deutschen Architekturen des Spätmittelalters antreffen dürfte, ift, wie unsere Abbildung im Grundriß unter Fig. 5 zeigt, mit drei Fenstern durchbrochen, welche mit reichem Maßwerk in Fischblasenform bekrönt sind. Das mittlere Abschlußfenster ist dreitheilig, wohingegen die beiden Nebenfenster des Chörchens durch eine mittlere Sprosse blos zweitheilig gehalten sind. Dadurch daß, wie unsere Abbildung des Aeußeren der Kapelle es unter Fig. 3 andeutet, das zierliche Chörchen in der Wölbung bedeutend niedriger gestaltet ist, als die hochstrebende Wölbung der siebeneckigen Kapelle, erblickt man über dem Triumphbogen eine große Wandfläche, die, auf unserer Abbildung unter Fig. 4 wahrnehmbar, ursprünglich vielleicht figurale Darftellungen zeigte und auch heute noch einen passenden Raum für Wandmalereien an die Hand gibt. Gine zweite große Fläche liegt dem Triumphbogen des Chores gegenüber an jener Stelle, wo im Grundriß unter Fig. 5 sich die ursprüngliche Eingangsthüre, zur Empore hinführend, befindet. Mit Ausnahme diefer beiden Flächen ift die Karlskapelle nach allen Seiten hin durch Fenfterstellungen durchbroden und belebt, die Licht und Sonnenschein überall durchströmen laffen. Besonders reich ist das netförmig construirte Gewölbe behandelt, welches mit seinen profilirten Gurtungen einen regelmäßigen Stern mit sieben Spigen bildet, wie foldes auch in dem eingezeichneten Gewölbe des oberen Grundriffes unter Fig. 5 deutlich zu erkennen ift.

Da die obere Karlskapelle im Inneren eines skulptorischen Schmuckes entbehrt, so fallen um so mehr in die Augen je zwei Conssolen, die, in einer Höhe von 8' 9" in dem vorspringenden prossilirten Rippenwerk zu beiden Seiten des Chörchens angebracht, den Triumphs und Abschlußbogen des Chores formiren. Unter drei der sternförmig gestalteten Socieln in den fünf Seiten eines Achtecks erblickt man nämlich als Socielträger anscheinend je einen lapicida, der mit Kelle und Hammer in der Arbeit begriffen dargestellt ist. Da heute die Standbilder auf diesen Karyatiden sehlen, so dürste hier die Frage besonders betont werden, welche Heiligenssignen ursprünglich



Fig. 3. Nordöstliche Ansicht der unteren Hubertus- und oberen Karls-Kapelle.

auf diesen Consolen am Eingange des Chörchens aufgestellt waren, oder welche vom Erbauer der Kapelle ursprünglich intendirt gewesen fein mögen. Die Vierzahl der Consolen an dieser Stelle sowie die plastischen Darstellungen von drei lapicidae sammt einer gekrönten Raiserfigur scheint darauf hindeuten zu wollen, daß ehemals auf diesen Consolen die Standbilder der "vier Gefrönten", der Batronen der Steimetzunft und der Bauhütten des Mittelalters, ihre Stelle fanden, welche nach dem Martyrologium unter Diokletian den Martertod im 3. 304 erlitten. Diese vor Jahren aufgestellte Sypothese hat in jüngster Zeit eine Bestätigung in der obengedachten Consecrationsurfunde gefunden, indem in derselben ausdrücklich angeführt ift, daß der Altar auf den Namen der vier gefrönten Martyrer und des Bekenners Karls des Großen geweiht worden sei. Wenn in der Weihurkunde die Namen der vier gefrönten Martyrer dem Namen Karls des Großen vorgesett, und sicher auch, was sonderbarer Beise nicht ausgedrückt ist, deren Gebeine den seinigen im sepulchrum beigefügt worden sind, so erklärt sich das durch die liturgische Ordnung, in welcher die h. Martyrer den h. Bekennern im Range vorgehen, und durch die liturgische Regel, nach welcher zur Consecration eines Altars stets Martyrer-Gebeine in demfelben eingeschlossen werden sollen. Uebrigens ift es eine bedeutsame Anerkennung der Rechtmäßigkeit des firchlichen Cultus Karls des Großen, daß ein päpftlicher Legat im XV. Jahrhundert einen Altar auf den Namen Karls des Großen als heiligen Bekenners weihte. Was nun die Darftellungen der vier Gefrönten betrifft, die nach der bevorstehenden inneren Wiederherstellung der Karlsfapelle als Statuetten die vier bezeichneten Consolen zieren sollen, so ist zu bemerken, daß diese vier gekrönten Martyrer römische Legionärsoldaten waren, welche sich als treue Christen weigerten, das Bild des Aeskulap anzubeten. Als ihre Körper in die Wellen geworfen wurden, erschienen über denselben goldene Kronen; daher auch ihr Name. Dieselben hießen Severus, Severianus, Carpophorus und Victorius. Die vier Gefrönten, welche seit dem frühen Mittelalter immer als die Patrone der Steinmetzunft und der Innungen der Bauleute in hohen Ehren standen, finden sich namentlich in Süddeutschland noch vielfach dargestellt, so 3. B. in den Malereien an den Tafeln der Wiener Bauhütte. Nach Benndorf schreibt eine Tradition den vier Gefrönten die malerische Ausschmückung der diocletianischen Thermen in Rom zu. Auch in Italien standen ehemals und stehen heute noch die vier Gefrönten als Patrone der Steinmetinnung in hohem Ansehen. So erzählt Basari im Leben des Parri-Spinelli, daß derselbe in Arrezo die Kapelle der Steinmetinnung mit Fresken schmückte, welche nebst einer Madonna die Legende der vier gefrönten Heiligen darstellte.

Bevor wir im Folgenden zur Besprechung der einzelnen Archistektur-Theile der Hubertus- und Karlskapelle im Neußeren übergehen, sei hier bei Betrachtung des reichen Innern der Karlskapelle darauf hingewiesen, daß sich an den fünf Wänden derselben 1' 9" hohe Steinbänke herumziehen, die ehemals, wahrscheinlich mit Teppichen und Kissen belegt, bei seierlichen Versammlungen geeignete Size boten. Sine ähnliche Garnirung der Wände mit Steinbänken sindet sich auch in der oberen Annakapelle, sowie in der St. Michaelskapelle über dem Chörchen der Kreuzkapelle und in der Sakristei, der St. Mathias-kapelle. Die Füllmauern hinter den Sizbänken der Karlskapelle, d. h. die Brüstungsmauern unter den Fenstern sind mit charakteristischem spätgothischem Stad und Maßwerk verziert, das auf unserer Abbildung unter Fig. 4 in seinen Sinzelheiten deutlich zu erkennen ist.

Leider ift heute noch die auch im Neußeren merkwürdig conftruirte Doppelkapelle Karls des Großen durch Anbau von baufälligen Wohnhäusern nach zwei Seiten bin in Schatten gestellt. Den löblichen Auftrengungen des Vorstandes des Aachener Verschönerungsvereines, unterstützt durch die entgegenkommende Beihülfe des Collegiums der Stadträthe, ift es in jungfter Zeit gelungen, dem Stifts-Kapitel folche Borschläge anbieten zu können, daß nicht nur das unmittelbar am Eingange in die St. Hubertuskapelle an der Krämerthur befindliche dem Kapitel zugehörige ehemalige Kahr'sche Haus, sondern auch die beiden die Besichtigung entstellenden Säuser auf dem Chorusplate, die sogenannte Rommel und das alte Choralenhaus, in nächsten Zeiten niedergelegt werden sollen. Alsdann wird sich nach Abbruch des ehemaligen Kahr'schen Hauses, von der Westsagade der St. Foilansfirche aus gesehen, das Aeußere der interessanten Karlskapelle mit der unteren Subertuskapelle in perspektivischer Ansicht so zeigen, wie eine solche auf unserer Abbildung unter Fig. 3 dargestellt ist. Aehnlich, wie an den Portalen der jetigen bischöflichen Kirche zu Roermond ift in Berbindung mit dem Thursturg der "Krämerthure" ein Consolträger in Geftalt eines Engels herausgefragt, der ein Spruchband trägt, in welchem sich in Minuskelbuchstaben folgendes Legendarium ergibt: ave Maria. Db die Confole in dem Thursturz ehemals mit einem Standbilde versehen war, wagen wir nicht zu behaupten.

Gleichwie an der Annakapelle, scheint auch der stulptorische Schmuck an der Hubertus- und Karlskapelle nach Erschöpfung der Mittel nicht zur Aussührung gekommen zu sein. Es blied also, wie an der ebengedachten Annakapelle, der heutigen Restauration vorbe- halten, die sehlenden Bildsäulen an jener Stelle zu ergänzen, wo bei dem Borsinden von Sockeln und Baldachinen die Anzeichen vorliegen, daß man ursprünglich hier die Errichtung von Statuen beabsichtigt hatte. Da bei der Ausnahme und xylographischen Wiedergabe des unter Fig. 3 abgebildeten Neußeren der Hubertus- und Karlskapelle der plastische Bilderschmuck noch sehlte, indem dieser erst in den letzten Monaten aufgestellt worden ist, so haben wir es uns nicht gestattet, sichon anticipando diese Bildsäulen in unserer Abbildung anzudeuten; im Folgenden sollen jedoch kurz die Namen und die Bedeutung dieser in dem Atelier des Bildhauers Götting vollendeten Bildwerke angesführt werden.

Das Liebfrauenmünster zu Nachen ist der Himmelskönigin geweiht; es war also auch angezeigt, daß auf der mittleren Console über der Eingangslaube der Krämerthüre das 5' 5" hohe Standbild der Madonna als der Patronin des Münfters seine Stelle fand. Weil ferner die obere Kapelle dem Patron der Münsterkirche und der Stadt Nachen, Karl dem Großen gewidmet ist, so hat man unter dem Baldachin zur Rechten der Himmelskönigin das Standbild deffelben paffend angebracht. Zur linken Seite der Mittelfigur ift die Statue des zweiten Patrons der Lütticher Diözese, des heil. Hubertus, aufgestellt worden, dem die untere Kavelle gewidmet ift. Auf der Confole über dem Thürsturg, in das Sprofsenwerk des reichverzierten Halbsensters hineinragend, wird die fniende Figur eines Engels als Wappenheroldes errichtet werden, der in seiner rechten Hand das Wappen des ehemaligen kaiserlichfreien Reichs- und Krönungsstiftes U. L. F. trägt, das in älterer Zeit auch als das Wappen Karls des Großen bezeichnet wurde. In der linken Sand, zum Bilde des h. Subertus hingewandt, hält dieser Engel den heraldischen Schild des alten Hochstiftes Lüttich, mit welchem das faiserliche Krönungsstift U. L. F. in Nachen über 1000 Jahre hindurch von der Karolingerzeit bis zum Schlusse des vorigen Jahrhunderts im Diözesanverbande stand. Da wo die beiden Widerlagspfeiler der Karlsfapelle, welche die Krämerthüre flankiren, fich nach Dben verjüngen, find dieselben mit je zwei gedoppelten Baldachinen geziert, wie dies auch die Abbildung unter Fig. 3 an-



Fig. 4. Das Innere der Karls-Kapelle vor ihrer polychromatischen Bemalung.

deutet. An dem ausmündenden Widerlagspfeiler zur Rechten der Statue Karls des Großen ersieht man zwei Statuen von Heiligen, die mit der Person Karls des Großen in nächster Beziehung stehen, nämlich rechts zum Oftogon hin den Majordomus von Auftrasien, den h. Arnulph, Bischof von Metz, der nach Niederlegung seiner bischöflichen Würde als Einsiedler starb. Unter dem daneben befindlichen Baldachin thront das Bildwerk der hl. Hildegard, der Gemahlin Karls des Großen. Gleichwie nun unter den Baldachinen des einen Pfeilers zum Oktogon hingewandt zwei Heiligenfiguren sich befinden, die zu der Umgebung des großen hl. Kaisers, des Patrones der Karlsfapelle, gehörten, so ist der andere gegenüberstehende Widerlagspfeiler in seiner oberen Verjüngung mit zwei Heiligenstandbildern verziert, die mit dem h. Hubertus, dem Patron der unteren Kapelle, im engen Verbande stehen. Man erblickt unter dem einen Baldachin nach dem Chore hin den ersten Bischof von Lüttich, den hl. Lambertus, bekleidet mit bischöflichen Pontificalgewändern, über welchen derselbe als besonderes Abzeichen der Bischöfe von Lüttich das rationale episcoporum, von einigen auch pallium gallicanum genannt, als reichverziertes Schultergewand trägt. Zur Linken des h. Lambertus ersieht man das Standbild des h. Bischofs Floribert, des Sohnes und unmittelbaren Nachfolgers des h. Hubertus.

Es dürfte hier am Orte sein, hinsichtlich der Composition und Ausstührung dieser acht verschiedenen Bildwerke im Allgemeinen zu bemerken, daß der Künstler nach besten Kräften bestrebt gewesen ist, hinsichtlich der allgemeinen Auffassung sowie der stylistischen Drappirung der Gewänder sich den architektonischen Gesehen aus der Mitte des XV. Jahrhunderts möglichst unterzuordnen. Nichtsdestoweniger leuchstet bei vielen Figuren ziemlich deutlich das Bestreben durch, die modernen Errungenschaften der Academie, namentlich was die Gesichtsund Körperbildung betrifft, zur Geltung zu bringen. Ob dadurch in den Augen der Archäologie und der strengeren Kunstritif der fünstelerische Werth der Bildwerke als schliptorischer Zierden an einem Bauwerke des XV. Jahrhunderts gesteigert worden ist, wollen wir an dieser Stelle nicht näher in Vetracht ziehen.

Benige Borte werden genügen, um hinsichtlich der äußern Restauration unserer Doppelkapelle das Nöthige hinzuzusügen. Durch den großen Stadtbrand von 1656 scheint die primitive Bedachung der Karlskapelle alterirt worden zu sein; es hatte die Einwirkung der Zeit auch die bekrönenden durchbrochenen Gallerien, sowie die

ausmündenden Widerlagen in Form von zierlichen Fialen zum größten Theil zerstört. Nur das charafteristische Maßwerf der oberen und unteren Fenster, wie es die Abbildungen unter Fig. 2, 3 und 4 zeigen, war in seinen Totalformen noch ziemlich erhalten. Die Wiederherstellung dieses sowie der erwähnten Gallerie ist eine gelungene zu nennen. Das Gleiche kann nicht gesagt werden



Fig 5. Grundriß der oberen oder Karls-Rapelle.

von den Proportionen der neuen Bedachung, bei welcher man das Hochstrebende und Schlanke der gothischen Dächer vermißt: von der Westkagade der Foilanskirche aus gesehen erscheint das Dach viel zu niedrig und gedrückt.

Seit den Vierziger Jahren wurde längere Zeit hindurch in der im Innern nothdürftig ausgestatteten Karlskapelle der sonntägliche Gottesdienst mit Predigt in französischer Sprache für die hier wohnenden Wallonen und für die im Sommer hier verweilenden belgi-

schen und französischen Kurgäste abgehalten. Nachdem in neuester Zeit dieser Gottesdienst in die Krnpta der neuerbauten Votivfirche verleat worden ift, diente die Karlsfapelle feinem liturgischen Zwecke mehr. In jüngster Zeit hat nun das Stiftsfapitel nach längerer, allseitiger Berathung den Beschluß gefaßt, die reich construirte Karlstapelle dadurch einem firchlichen Gebrauche wieder zurückzugeben, daß in diefelbe die metallischen Kunft- und Reliquienschäte, welche erft seit dem Unfange dieses Jahrhunderts eine wenig würdige und unzweckmäßige Aufstellung in der Matthiastapelle, der sogenannten großen Safriftei gefunden haben, verlegt werden sollten, und daß also auf diese Weise die Karlstapelle, ähnlich wie dies in italienischen Kathedralen der Fall ift, als "goldene Kammer" eine hervorragende Bestimmung finden soll. Nachdem der Beweiß erbracht worden war, daß die Reliquien und metallischen Kleinodien in der Karlskapelle vor Diebes- und Keuersgefahr in jeder Beziehung mehr gesichert seien als in der jegigen unteren Matthiasfapelle, haben Seine Gnaden der Hochwürdigste Erzbischof von Köln dem obenerwähnten Kapitelsbeschluß unter der Bedingung die Genehmigung ertheilt, daß alsdann auch von Seiten des Kapitels jene Stelle im Chore, wo ehemals im Laufe der Jahrhunderte die Köniaskrönungen an zweiunddreißig Erwählten der deutschen Nation firchlich vollzogen worden, wieder durch Errichtung eines Altares zu fennzeichnen, und auf diesem genau an der Stelle des alten Krönungsaltares zu erbauenden Hamptaltare das Sanctissimum ferner aufzubewahren sei. Gegenwärtig ist Maler Alex. Kleinert bereits mit der decorativen Ausmalung des sacellum Caroli Magni als Cimelienkapelle beschäftigt, und dürfte die polydromatische Ausmalung der sternförmigen Wölbung bereits beim Erscheinen vorliegender Beschreibung vollendet sein. Leider war es uns bei der Anfertigung der inneren Perspective der Karlskapelle unter Fig. 4 noch nicht vergönnt, dem Lefer einen Einblick zu gewähren, wie in Folge der erft vor wenigen Monaten erfolgten Beschluffaffung des Kapitels sich die "goldene Rammer" dem überraschten Besucher dar= stellen wird, und zwar in jener reichen Ausstattung, wie Maler Kleinert dieselbe in einem großen farbigen Entwurse, mit Aufstellung fämmtlicher Kleinodien und Reliquien, erft in jüngster Zeit dem Kapitel unterbreitet hat. Dem ebengedachten Entwurfe zufolge wird die große Wandfläche über dem Triumphbogen der Kapelle (vgl. Fig. 4) auf Goldgrund die Batronin des Nachener Münfters, die Himmelsfönigin in sitender Stellung zeigen, wie sie das Jesustind auf ihrem

Schoose trägt, welches die segnende Rechte zum knieenden Bilde Karls des Großen, des Stifters des Münsters, ausgestreckt hält, wäherend die Linke nach dem goldenen ambo sich wendet, den Kaiser Heinrich der Heilige knieend als Donator dem Heilande darreicht. Ueber diesem Votivbilde wird solgendes Distichon in Schriftzügen des XV. Jahrhunderts eine Stelle finden, worin der ehemalige und jezige Schutpatron der Kapelle und ihre nunmehrige Vestimmung in solgens den Worten angedeutet sein werden:

Sancto Mauritio pridem, Carole o tibi Magne Nunc sacrata aedes, Lipsanotheca vocor. A  $^{\rm o}_{\rm u}$  D  $^{\rm ni}_{\rm u}$  MDCCCLXXII.



Fig. 6. Detail der farolingischen Thüre der heutigen Karlstapelle.

In dem kleinen, zierlich gewöldten Chörchen erblickt man im mittleren Schlußtheil das große, aus dem Mittelalter herrührende und von Laubwerf umgebene Wappen des Kapitels, mit dessen Mitteln diese Kapelle gegen Schluß des XV. Jahrhunderts erbaut worden ist. Auf den vier andern Wappenschildern, die, von Sidechsen gehalten, sich ebenfalls in dem Netzgewölde zeigen, und deren primitive Blasonirung verloren gegangen ist, werden bei der jetzigen Nestaution als Zeitbestimmung die Wappen des jetzt glorreich regierenden Papstes Pius IX., desgleichen die Wappen des Hochwürdigsten Herrn Erzbischofs von Köln und des Herrn Weihbischofs und Generalvicars, sowie endlich das der Stadt Aachen angebracht werden.

Der reich ausgestatteten Choranlage mit ihrem zierlichen Reli= auienaltare gegenüber befindet sich der Eingang, dessen prächtige farolingische Thur aus Bronceguß bei der jüngsten Wiederherstellung der Ravelle aus dem unglücklichen Vorbau der "Wolfsthür", der jett hoffentlich die längste Zeit bestanden haben wird, entfernt und wieder an ihre primitive Stelle versetzt worden ift, wo die alten Einlässe für die mächtigen Thürangeln sich noch erhalten hatten. Die Thür selbst besteht aus zwei Klügeln, deren jeder in drei viereckige Casetten abgetheilt ist. Alle diese vertieften Felder sind von einer ornamentalen Randeinfassung umrahmt, in welcher sich, wie Fig. 6 andeutet, zwischen antikisirenden Verlstäben ein erhaben aufliegendes, dem classischen Afanthusblatte nachgebildetes Pflanzenornament aus der Spätzeit des sinkenden Römerthums zeigt. Auf der großen Wandfläche über diesen farolingischen Bronce-Thüren wird der geübte Decorationsmaler das Wappen Seiner Majestät unseres sieggekrönten Kaisers, als Wiederherftellers des hervorragendsten Schapstückes, des goldenen Altarauffates (pala d'oro) Raisers Otto III., anbringen. Um dieses große Raiserwappen werden die Wappen jener Kaiser, Könige und Fürsten, von reichem Laubwerf umgeben, eine Stelle finden, die in neuester Zeit den Kronschatz des Aachener Münsters durch Geschenke von liturgischen Brachtgefäßen und Geräthen gemehrt und gefördert haben, wie das erflärende Distichon anzeigt:

> Quot cernis clypeos insignes tot nova debet Magnanimis gaza haec munera principibus.

Nach der bevorstehenden Wiederherstellung und Eröffnung der "goldenen Kammer", die an Reichhaltigkeit und historischer Bedeutung der aufzustellenden Werthstücke auß fast allen Jahrhunderten des Mittelalters von keinem andern Schatze in Deutschland übertroffen werden wird, dürste kein außwärtiger Besucher, der sich für Kunst, Geschichte und Alterthum interessirt, die alte Kaiserstadt verlassen, ohne auch das Palladium Aachens, die neu eingerichtete Karlskapelle mit ihren Kunstschäfen in Augenschein genommen zu haben.



Die Kreuzgänge am Aachener Münster, das "Drachenloch" und die ehemalige Eingangshalle zum "Paradies" daselbst.

Stifter ber Holgidnitte: Canonicus Dr. Fr. Bod, Er. Beiligfeit Bins IX. geheimer Rammerer.

Wie an allen größeren Stifts- und Kathedralfirchen besindet sich auch am Aachener Münster ein Duadrum, dessen Käumlichkeiten im Munde des Volkes "die Umgänge" genannt werden. Dieselben wurben früher, als das kaiserliche Krönungsstift noch bestand, nicht nur zu Beerdigungszwecken für verstorbene Mitglieder des Stistes, sons dern auch zu Prozessionen und Umgängen liturgisch benutzt, und stansen dieselben mit den in der nahen Jumunität, dem "claustrum""), besindlichen Wohnungen der Stistsgeistlichkeit in nächster Verbindung. Das heutige Quadrum des Aachener Münsters besteht hinsichtlich der Zeit seiner Entstehung und nach seiner architectonischen Anlage aus zwei verschiedenen Theilen. Der von der Kreuzkapelle, der ehemalisgen St. Nicolai-Kapelle, sich nach Süden hinstreckende Arm, desgleis

<sup>1)</sup> Daher auch heute noch der an diesen Ausgängen liegende Platz "am Kloster" und die dort befindliche Straße "Alostergasse" genannt wird.

chen der unmittelbar an diesen Urm fast im rechten Winkel sich ansetzende Theil der Kreuzgänge, der sich nach Westen binzieht. (vergleiche im Grundriß unter Figur 1 die beiden Gänge von a-b und b-c) mit den auf schlanken Dreiviertelsäulen ruhenden, höchst fünstlichen Netgewölben rühren ohne Zweifel aus den letten Jahrzehnten des XV. Jahrhunderts her. Die beiden anderen Flügel dagegen, welche nicht, wie die beiden älteren, in Quadern, sondern bereits im Ziegelbau aufgeführt sind und sich im Grundrif unter Fig. 1 von c-d und von d-a erstrecken, sind von schwerfälligen unschönen Gewölben bedeckt und gehören aller Wahrscheinlichkeit nach schon dem Ausgange des XVII. Jahrhunderts an. Dieselben sind wohl als übereilte Nothbauten nach dem großen Brande von 1656 zu betrachten. Da geschichtliche Nachrichten über den Neubau dieser beiden provisorischen Flügel der Aachener Kreuzgänge fehlen, so kann immer die Möglichkeit zugegeben werden, daß dieselben etwa bis zum Schlusse des XVII. Sahrhunderts in ihren ursprünglichen, vielleicht spätromanischen Formen, übereinstimmend mit den Bauformen der sogenannten Allerseelenkapelle, bestanden und der jetige klägliche Neubau dieser beiden modernen Umgänge nur deswegen an ihre Stelle trat, weil durch den Brand jene älteren Theile baufällig geworden waren. Bielleicht trug der Mangel an ausreichenden Mitteln die Schuld, daß, wenn auch die Geschmacksrichtung eine ganz andere geworden, man es nicht versuchte, den beiden äußerst funstvollen svätgothischen Gängen ähnliche Anlagen an die Seite zu setzen.

Aber auch die beiden ältern Flügel dürfen schwerlich einander gleichzeitig sein. Vielmehr glauben wir die Ansicht aussprechen zu müssen, daß der Flügel b—c um ein bis zwei Jahrzehnte jünger ist als jener in unserm Grundriß mit a—b bezeichnete. Einen Anhaltspunkt für diese Ansicht bietet zunächst die Verschiedenheit der Gewölbeonstruction. Während nämlich die acht Compartimente des Flügels a—b in schöpferischer und höchst phantasiereicher Weise die mannigfaltigsten Variationen des Sterngewölbes zeigen, ersieht man in den 5 Jochen des Flügels b—c nur zwei verschiedene Formationen, die zudem auch an sich ziemlich monoton sind und schon entschieden die Rücksehr von den reich verzweigten Netzenud Sterngewölben des XV. zu den nüchternen Kreuzgewölben des XVI. Jahrhunderts ans deuten. Ferner ist auch darauf hinzuweisen, daß die Rippen der Gewölbe in beiden Sängen zwar ähnlich gebildet sind, aber bei a—b durch ihren umfangreicheren Durchschnitt einen solideren und kräftigeren

Anblick gewähren als bei den Gewölben von b—c. Endlich zeigen die Wappenschilder, mit welchen die Kragsteine für die Gewölbrippen in b—c geschmückt sind, bereits an beiden Seiten Aushöhlungen, eine Form, die in der Negel auf eine Entstehungszeit im XVI. Jahrshundert hinweist.

Bergebens würde man an den wenigen, heute noch erhaltenen rheinischen Stiftsfirchen Kreuzgänge suchen, welche einen so bedeutenden Umfang und eine solche reiche Entwickelung der Gewölbe zeigen, wie dieses an dem Aachener Quadrum der Fall ist.



Fig. 1. Grundriß der Kreuzgänge am Aachener Münfter.

Unter Fig. 2 veranschaulichen wir den nach Süden sich hinziehenden Flügel (vergl. den Grundriß von a nach b), wie er sich mit den großen spitzbogigen Fenstern nach einer hoffentlich nicht mehr fernen Restauration darstellen dürfte '). Sine formverwandte Parals

<sup>1)</sup> Leider find in traurigen Zeiten die zierlichen Magwerksormen und Bekrönungen der großen Fenster sämmtlich ausgebrochen und dieselben zur größeren Hälfte mit Ziegeln vermauert worden.

lele zu dem Aachener Kreuzgang bietet das Quadrum an der Liebsfrauenkirche zu Macstricht und an der Kirche des heil. Servatius ebendaselbst. Bon dem ersteren dieser beiden Kreuzgänge, welche ebenfalls dem Schlusse des XV. und selbst dem Beginne des XVI. Jahrhunderts angehören, haben wir das Maßwerk zur Ausfüllung der Fenster unter Fig. 2 theilweise zu reproduciren gesucht. Auch die Außenseite der beiden älteren Flügel, wie früher schon bemerkt, aus Quadern erbaut, bieten dem Studium manches Interessante, weshalb unter Fig. 3 eine besondere Abbildung derselben, vom inneren Hose aus gesehen, beigesügt worden ist, welche die Münsterumsgänge nach Entsernung des unschönen eingebauten Traktes so wiedersgibt, wie sie hossentlich bei einer consequenten Wiederherstellung sich nach nicht langer Zeit darstellen werden.

Schwerlich wohl ließe es sich heute mit Sicherheit nachweisen, ob sich in dem von Quadern umschlossenen viereckigen Gartenraum, der nach Entfernung des Einbaues einen größten Flächenraum von etwa 56 Ruthen hat, ehemals eine sogenannte Armseelen-Leuchte in gothischer Construction vorgefunden habe. Jedesfalls lohnt es sich der Mühe, bei späterer Wiederherstellung der Kreuzgänge in ihrer ursprünglichen Gestaltung nachzuforschen, ob nicht die primitiven Substructionen einer folden Lichtfäule (pharus), wie in dem inneren Hofe der Kreuzgänge des Kantener Domes sich noch eine solche vorfindet, zu Tage zu fördern sind, oder ob sich keine unterirdischen Unlagen erhalten haben, die erkennen laffen, daß in Mitten des Quadrum ein architektonisch reich angelegter Brunnen bestanden habe, ähnlich, wie solche in romanischen Kreuzgängen angebracht waren. Daß in Mitten dieses ansehnlichen Gartenraumes, der eine freie Uebersicht über die formreiche Anlage der Umgänge ins Geviert gewährte, sich ein architektonischer Aufbau, mag es nun Brunnen, mag es Lichtfäule oder Beides verbunden gewesen sein, befunden habe, geht mit Sicherheit aus den detaillirten Angaben bei Quix "Hiftorische Beschreibung der Münsterkirche" Seite 66 hervor, wo derselbe, wie immer ohne näheren Hinweis auf die Quelle, hervorhebt, daß in der Mitte des Gartenraumes der Kreuzgänge "eine auf mehreren Staffeln erhöhte Säule" mit dem Wappen des Bisthums Lüttich sich befunden habe '). Daß bei der vielleicht schon in nächsten Jahren bevorstehenden Wieder-

<sup>1)</sup> Eine ältere Säule, die aber bereits im Jahre 1356 niedergesegt wurde, war dem Berichte desselben Gewährmanns zufolge auf dem heutigen Klosterplatz, wo auch



Innere Anficht des westlichen Flügels der Areuzgänge nach ihrer deunnächfiigen Wiederherftellung. જં Fig.

5

herstellung der Nachener Areuzgänge der den inneren Lichthof unschön in zwei Hälften theilende Ziegelbau des jetigen Choralenhauses (nach Duix aus den Uchtziger Jahren des letzten Jahrhunderts herschhrend) niedergelegt werden wird, dürfte fast mit Sicherheit anzuschmen sein, zumal, wenn es dem Stifskapitel gelingen sollte, bis dahin andere geeignetere Räumlichkeiten zur Einrichtung des Choraslenhauses zu gewinnen.

In der Negel pflegte man in den Kreuzgängen größerer Kirchen zwei oder drei Ausgänge nach verschiedenen Straßen oder Nichtungen hin anzubringen; auch standen in Berbindung mit solchen Kreuzgängen eine oder mehrere Kapellen, die häufig in den inneren Lichthof hineingebaut waren oder die sich an den Flügeln desselben nach Außen hin anschlossen. Solche in den inneren Höf hineingebauten Kapellen sehlen an den Kreuzgängen des Lachener Münsters; indessen schließt sich heute noch parallel mit dem östlichen Flügel des Grundrisses die Allerseelenkapelle an.

Unter den drei Eingangsthüren zu dem Aachener Kreuzgang bietet heute nur noch eine hinsichtlich ihrer Gestalt und ihrer architektonisch reichen Ausstattung der archäologischen Kunstforschung ein näheres Interesse. Es ist dies das Portal zu der Eingangshalle am westlichen Flügel des Kreuzganges, welches, wir wissen nicht aus welchen Gründen, heute im Munde des Bolfes das "kleine Drachenloch" genannt wird. Der heute geschlossene Eingang in der nordwestelichen Ecke, da wo jetzt die Propsiei, das ehemalige Choralenhaus, sich ansetz, wurde früher das "große Drachenloch" genannt. Dieser Ausgang, zu dem man heute noch vermittelst 12 Stusen aus dem Planum der Kreuzgänge ansteigt, führte, wie Quir in seiner Geschichte der Aachener Münsterkirche Seite 93 bemerkt, auf die sogenannte loggia,

die alte "Brodermühle" des Stiftes sag, errichtet. Dieselbe war in ihrem Sockel vierseckig, ans starken Quadersteinen angelegt, und auf jeder Seite 12' breit. In ihrer Berjüngung nach Oben maß sie in größter Höhe 70'. Die Spitze berselben war mit einem Abler bekrönt, der sitzend auf einer Kugel, die Brust mit einem Pfeil durchbohrt hatte. Auf den Seiten waren zwei Götterbilder ausgehauen, die sich die Hand reichten. Sine Nachgrabung auf der Mitte des Klosterplatzes würde wahrscheinlich noch Substructionen dieser älteren Säuse aussindig machen sassen und denen es sich vielleicht ergeben dürste, ob sie, der Beschaffenheit des Cementes nach zu urtheisen, der Karolingerzeit augehört habe, oder ob dieselbe, was wahrscheinscher ist, in den Tagen des erweiterten Stistes unter Kaiser Otto III. errichtet worden sei. Bergl. auch hierüber Mayer's Nachener Chronif, Seite 14.



Die Kreuzgänge am Nachener Minfter, vom inneren Hoje aus gejehen, in ihrer präfumtiven Wiederherstellung. က် Fig.

wahrscheinlich weil hier in alten Zeiten mit diesem Ausgange ein altanartig ausgefragter Borbau (Tribüne, loggia), wie an italienisschen mittelalterlichen Bauwerken, verbunden war. Auf dieses "große" und nicht auf das heutige "kleine" Drachenloch bezieht sich wahrscheinlich eine Urkunde vom 13. März 1445, durch welche Ruprecht von Hennsbeck dem Kapitel der Aachener Krönungskirche eine Summe Geldes überwies, damit jede Nacht eine Kerze angezündet werde "gode ind synre liever moeder zo eiren ind zo love, in der lächten für dat marien beilde bove dat drachenloch." Und zwar bestimmte das Kapitel, daß Jacob Macharts in dem Hause "neist dat drachenloch zer dechenyen wert" diese Kerze auf Kapitels Kosten töglich besorgen solle. Die Dechanci des Krönungsstiftes ist jenes Gebäude, in welchem heute die Realschule eingerichtet ist, so daß der obengenannte Macharts vielleicht an der Stelle des heute mit Nr. 15 oder 17 oder 19 bezeichneten Hauses gewohnt haben dürfte.

In der beifolgenden Abbildung unter Fig. 4 ist die architektonisch reich verzierte Façade des "kleinen Drachenloches" so wiedergegeben, wie sich dieser interessante Bautheil aus dem Schlusse des Mittelsalters darstellen wird, wenn derselbe in nächsten Jahren einer sorgsfältigen Wiederherstellung nach archäologisch wissenschaftlichen Grundsätzen unterzogen sein wird. Heute ist diese Façade, ganz vereinzelt zwischen modernen Bauten befindlich, gar kläglich anzuschauen, indem die vandalischen Zerstörungen und Verstümmelungen aus den Tagen der modernen Fonoklasten der französischen Revolution weder Vilder noch architektonische Details respektirt haben.

Die äußere Eingangshalle, deren reichen architektonischen Schmuck die beigefügte Abbildung veranschaulicht, formirt jenen geschwungenen und nach oben zugespitzen Bogen, welcher unter dem Namen "Esels-rücken" bekannt ist und seit der letzten Hälfte des XV. Jahrhunderts in der deutschen Architektur eine häusige Anwendung sindet. Der Giebel über der Eingangsthür, äußerst reich prosilirt und mit Krab-ben verziert, durchbricht in seiner Spitze die Abschrägung einer kräftig vorspringenden Horizontallinie und trägt sodann auf einer Kreuz-blume das Standbild der allerseligsten Jungfrau mit dem Jesusknaben. Diese Figur hat für die Nische, in welcher sie sich besindet, nicht die ausreichende Größe und steht deshalb auf einem steinernen Untersfatze von etwa 8 Zoll Höhe. Da dieser Untersatz mit Ornamenten

<sup>1)</sup> Quix, Historische Beschreibung der Münsterkirche, S. 190.

aus der Zeit des Zopfes verziert ift, so wird es wahrscheinlich, daß das Bild ursprünglich nicht für diesen Standort angefertigt und erst im vorigen Jahrhundert an seine gegenwärtige Stelle versetzt wurde. Derselben Zeit gehörte auch wohl der aus Gifen gefertigte Strahlenfrang an, der in unbeholfener Weise an der hinteren Seite der Statue befestigt ift. Bu beiden Seiten der Simmelskönigin befinden sich laubumfränzte Consolen für zwei andere Standbilder, deren jedoch eines in den Tagen des frangösischen Sansculottenthums von frevelnder Hand heruntergerissen wurde. Auch an der anderen Figur sowie an dem Bilde der heil. Gottesmutter fehlen die Köpfe, die wir hinzuzufügen nicht unterlassen haben. Der schöne Faltenwurf erinnert noch lebhaft an die belgisch-niederrheinischen Sculpturwerke aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts, und scheinen auch aus diesem Grunde die Statuen mit der äußerst entwickelten und architektonisch reichen Umgebung chronologisch nicht recht im Einklang zu steben. Will man aber dieselben als gleichzeitig mit der umgebenden Architektur ansetzen, so müßte man etwa annehmen, daß jene drei Sculpturen einem älteren Meister ihre Entstehung verdanken, der noch nach den Traditionen seiner Jugend die Figuren gestaltete, wohingegen der Blan und die architektonische Ausführung von einem jüngeren Architeften ausging, der der Formenentwickelung der neueren fortgeschrittenen Schule huldigte und der die belgischen Kirchenbauten jener Epoche in Augenschein genommen hatte.

Auf unserer Abbildung unter Fig. 4 haben wir die vom Zahn der Zeit ziemlich verletzte Architektur zwar durchgängig zu ergänzen uns gestattet; die obere Ausmündung dagegen ist in ihrem jetzigen beschädigten Zustande wiedergegeben, und wird es die Aufgabe späterer stylkundiger Restauratoren sein, die hier sehlenden Theile zu ergänzen. Leider hat man, wie die Abbildung andeutet, vor mehreren Jahren versucht, die unteren Theile der sehr schadhaft gewordenen Thüreinsfassung in einem blauen Steine zu ergänzen, der zwar weit sester als der Sandstein, aber auch weit ungeeigneter ist für zierliche Prosilsund Detailbildungen, abgesehen davon, daß die altersgraue Farbe des Sandsteines noch lange im steten Widerspruch mit dem blauen Kalkstein steht.

Nachdem im Vorhergehenden die äußere Beschaffenheit der spätsgothischen Portalanlage im Hinweis auf die beigefügte Abbildung besprochen worden ist, dürfte es für die Zeitbestimmung derselben von Interesse sein, auch die 54' 6" lange und 7' 4" breite Halle näher in

Augenschein zu nehmen, die, nach Osten hinlaufend, sich im rechten Winkel an jenen Theil der Kreuzgänge ausett, welcher nach Westen entlang sich ausdehnt. Der eine, an den Kreuzgang unmittelbar anstoßende Theil dieser Halle, deren Grundriß unter Fig. 1 von e nach f zu ersehen ist, beausprucht offenbar ein höheres Alter, als der sich anschließende zweite Theil, der mit reichgegliederten Netgewölben überspannt und mit der in Abbildung beigefügten Façade unter Fig. 4 abgeschlossen ist. Der zuerst erwähnte Trakt, offenbar von jenem primitiven Bauwerk herrührend, das mahrscheinlich auch schon in der vorgothischen Epoche das "Drachenloch" und zwar vielleicht deswegen hieß, weil die entsprechende Thierfigur in markirter Beise daran zu ersehen war, zeigt in einem schwerfälligen Gewölbsysteme Areuzbogen, die jedoch gang glatt ohne alle vorspringenden Gurten und Stirnbogen gehalten find. Ungefähr in der Mitte des in baulichem Unstande befindlichen Ganges ift die Stelle deutlich zu ersehen, wo ehemals der ursprüngliche Eingangsbogen des älteren "Drachenloches" sich ansetzte. Auch sieht man an diesem Abschnitte noch sehr flar den Unsatz der spätgothischen Salle, welche mit dem abgebildeten Portale in der Klostergasse ihren äußern Abschluß erhält. Dieser gegen Ausgang des Mittelalters angesetzte Bautheil hat eine Länge von 25' 2" bei einer Breite von 7' 4". Bei Betrachtung des äußerst zierlichen netförmigen Sewölbes, mit welchem dieser jüngere Unsat unserer Eingangshalle überspannt ift, ergibt sich sofort eine auffallende Uebereinstimmung des Nippenwerkes in seiner fünstlichen geometrischen Unlage mit jenen reichen fternförmig gemusterten Neggewölben, mit welchem der ältere Flügel des Aachener Kreuzganges überzogen ift, der von der jetigen Kreuzkapelle ausgehend nach Süden entlang sich erstreckt (val. Rig. 1, a-b). Das reich gestaltete Rippenwerk des Gewölbes an unserer Eingangshalle wird, wie auch an diesem ältern Flügel des Areuzganges, von leichten Wandsäulchen getragen, welche ohne Capitelle die Ansätze der verschiedenen Nippen im Gewölbe auffangen und in sich einfließen lassen. Auch der Sockel dieser Gurtträger ist polygon in derselben Weise gestaltet wie die Sockel, welche den Wandsäulchen jenes älteren Kreuzganges zur Stüte dienen. Gleichwie die eine ältere Hälfte der in Rede stehenden Eingangshalle sich aus drei Gewölbjochen zusammensett, so bildet sich auch die spätgothische jungere Hälfte aus drei Gewölbcompartimenten, die durch fein gegliederte Stirnbogen gegenseitig getrennt werden. Diefer zulett besprochene jüngere Ansatz an den älteren Theil unserer Eingangshalle ift



Fig. 4. Das "kleine Drachenloch" am Aachener Münster.

aus größeren Quadersteinen sowohl in seinen flachen Mauertheilen, als auch in seinen architektonischen Gliederungen zusammengeset, wohingegen der unmittelbar daranstoßende ältere Theil aus anscheinend fleinen Bruch- und Schieferplatten besteht, fast in einem ähnlichen Gefüg und Cement, wie Dieses auch an den älteren farolingis schen Bautheilen des Münsters vorkommt. Es dürfte schwer halten, die Entstehungszeit dieses älteren leider ftark von Mörtel und Tünche bedeckten Theiles unserer Eingangshalle mit einiger Sicherheit festzustellen, indem sich keinerlei architektonische Details als zeitbestimmende Merkmale an diesem schwerfällig gewölbten Theil unseres Ganges vorfinden. Hinsichtlich der Entstehungszeit des zweiten jüngeren Anbaues mit seinen reichen Netgewölben und seiner architektonisch reich verzierten Portalanlage unterliegt es keinem Zweifel, daß dieser jüngere Trakt jener großen spätmittelalterlichen Bauepoche gegen Schluß des XV. Jahrhunderts angehört, wo auch nach dem Ausbau der Karls= und Kreuzkapelle die Anlage der beiden älteren Flügel des Kreuzganges begonnen und zu Ende geführt worden ift.

Achtzig Fuß von dem "fleinen Drachenloch" nach Süden hin entfernt, aber 11' 9" in der Mauerflucht zurücktretend, stand bis zu Anfang dieses Jahrhunderts jenes interessante Monument, dessen Abbildung wir dem Leser unter Fig. 5 mittheilen. Dasselbe bildete den westlichen Abschluß einer an die Thurmfronte des Münsters im großen Rechteck sich anlehnenden, ursprünglich nach innen offenen Säulenhalle, die im Laufe des Mittelalters zu einer Reihe von kleinen Kapellen umgebaut worden war. Bei der Gleichartigkeit des baulichen Charakters liegt die Bermuthung nahe, daß der Raum zwischen dem "kleinen Drachenloch" und jenen Eingangslauben zum "Paradies" des Münsters, den heute zwei Wohnhäuser einnehmen, ehemals ebenfalls Bauwerke im spätgothischen Style aufzuweisen hatte.)

Quix gibt auf dem Titelbilde seiner "Historische Beschreibung der Nachener Münsterkirche" eine uncorrekte Abbildung jener beiden Sinsgangshallen, wie sie ein Augenzeuge wohl noch gesehen haben mochte. Auf Grund dieser Abbildung und mit forgfältiger Benutung der nach Norden an dem mit Nr. 10 bezeichneten Eckhause, nach Süden an der Taus-

<sup>1)</sup> Diese Vermuthung erhält dadurch noch eine Stütze, daß man im Jahre 1845 in dem Garten des einen, mit Nr. 23 bezeichneten Hause in der Klostergasse, bei Anlage eines neuen Kellers, eine Menge von Architekturtheilen vorsand. Verglarüber die Aachener Zeitung.



Fig. 5. Bogenhalle, ehemaliger westilicher Abschluß des "Paradiejes" am Nachener Münfter.

fapelle noch vorhandenen Ueberreste und der ebenfalls noch erhaltenen Fundamente der beiden Mittelpseiler hat Architest Hugo Schneider die unter Fig. 5 mitgetheilte Darstellung dieses merkwürdigen Bauwerses reproducirt. Die beiden großen Eingangsbogen, die unsere Abbildung unter Fig. 5 veranschaulicht, wurden nur bei festlichen Beranlassungen geöffnet und waren an gewöhnlichen Tagen durch Sitterthüren (vgl. den Grundriß unter Fig. 6 von a—b und b—c) geschlossen i; für die Kirchenbesucher war zur Seite der beiden großen Hallen eine kleine Thüre angebracht (Fig. 6 a—e und Fig 5), deren Umrisse sich noch heute in dem Mauerwerse des jezigen Eckhauses erhalten haben.

Aus welchem Grunde sah man sich veranlaßt, dieses merkwürdige Bauwerf, welches in Deutschland fein zweites Seitenstück aufzuweisen hatte, dem Erdboden gleichzumachen? Dem Ginflusse der Zeit und der großen Brandkatastrophe des siebzehnten Jahrhunderts hatte das Monument getrott; auch die Zerstörungswuth der Sansculotten hatte es überdauert, aber es stand der Prunksucht des französischen Präfecten Ladoucette im Wege, als dieser bei den gottesdienstlichen Feierlichkeiten, die im Münster aus Veranlassung der Geburt des Königs von Rom begangen wurden, eine freie Auffahrt bis an die "Wolfsthüre" zu haben wünschte, woselbst er von dem damaligen französischen Kapitel mit vielem Pomp empfangen wurde. Ein furzer Befehl genügte, das merkwürdige Bauwerk der Vernichtung preiszugeben. Nach einem Briefe vom 10. Juni 1811 wurden "die beiden Bogen an der Kathedraltirche" auf Befehl des Präfecten abgebrochen, "um allen Unglücken vorzubeugen, welche der Zustand der Bogen dem feierlichen Zuge zur Hauptfirche hätte verursachen können"2). Wo die Bautrümmer hingekommen, ift nicht mehr bekannt. Zwar glaubte man bisher, daß sie bei jenem aus zierlichen spätgothischen Bauresten "romantisch" zusammengefügten Gingangsthor zum nahen Drimborner Bäldchen verwendet worden seien; doch hat eine genauere Untersuchung und Vermessung ergeben, daß jene fünstliche Ruine, wie auch die mündliche Neberlieferung meldet, bereits in den Achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von dem damaligen Antiquitätensammler von Aussem3)

<sup>1)</sup> Sin ähnlicher Gitterverschluß sperrte ehemals den Zutritt zum "Paradies" vom Münstersirchhof her, in der Nähe der "Wolfsthür", dort wo das Kapitel in jüngster Zeit, um sein Sigenthumsrecht zu wahren, zwei Holzpflöcke hat hinstellen lassen.

<sup>2)</sup> Bgl. Aachener Sonntagsblatt 1868, Rr. 33.

<sup>3)</sup> Daher wurde früher das Drimborner Wälddhen auch "van Auffem's Söjchche" genannt.

angelegt wurde, und daß die mit gothischen Ornamenten verzierten Steine derselben von jener zierlichen fapellenartigen Einfriedigung herrühren, welche bis zu der angegebenen Zeit im Chore des Münsters die althistorische Krönungsstätte deutscher Könige umschloß.

Wie schon bemerkt wurde, haben sich an Ort und Stelle noch einzelne Ueberreste des unter Fig. 5 abgebildeten Monumentes erhalten. Un der Taufkapelle, die im Grundrisse unter Fig. 6 mit X bezeichnet ist, ersieht man noch den reich ornamentirten Eckpseiler und die Ansähe der Gewölbe; auch der im Grundriss unter Fig. 6 mit c—d bezeichnete Theil der Wand gehört derselben Zeit an. Sehr wahrscheinlich ist es, wie auch die Abbildung unter Fig. 5 andeutet, daß die Architektur sich nach Süden hin, da wo heute die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erbaute Tausfapelle sich anlegt, ehemals



Fig. 6. Grundriß des ehemaligen westlichen Abschluffes des "Paradieses" am Aachener Münster.

noch fortsetzte. Der nördliche Eckpseiler der "Paradiesessperre", wenn wir diesen Ausdruck gebrauchen dürsen, hat sich, obwohl rettungslos verstümmelt, heute ebenfalls noch erhalten; ebendaselbst besindet sich, noch durch das Dach des dortigen Wohnhauses glücklicherweise gesichützt, ein bedeutender Rest des ursprünglichen oberen Abschlußsimses, wie es, unserer Abbildung zusolge, um das ganze Bauwert sich herumzieht.

Wahrscheinlich ist es, daß innerhalb des Sprossenwerts, welches oberhalb der beiden Tragbogen an der ganzen Façade des Bau-werkes entlang fortgeführt ist, einige kleine viereckige Fenster angebracht

waren. Vielleicht aber war nur die östliche, dem Münster zugekehrte und deshalb auf unserer Abbildung nicht ersichtliche Langseite in der gedachten Weise von Fensterchen durchbrochen, so daß also die westliche Facade, wie die Abbildung unter Fig. 5 andeutet, innerhalb des Sprossenwerfes nur glatte Mauerflächen zeigte. Soviel indessen steht fest, daß diese Sperrung des Paradieses in ihrem oberen Theile bewohnbare Näume enthielt. Die mündliche Ueberlieferung fpricht mit Bestimmtheit von diesen Wohnungen innerhalb des in Rede stehenden Bauwerfes, und so hat der Architeft es nicht unterlassen, der bildlichen Reproduction desselben das Dach hinzuzufügen. Der ursprüngliche Plan des Stiftskapitels scheint der gewesen zu sein, über dieser ungefähr 26' langen und 10' 2" breiten, gewölbten Bogenhalle noch ein Geschoß zu erbauen. Allein die umwohnenden Bürger beschwerten sich, daß ihnen durch einen folchen Aufbau das Schauen der von der Münftergallerie alle sieben Jahre gezeigten Reliquien behindert und benommen würde. Der Magistrat nahm sich ihrer Sache an, und so findet sich in einem zwischen Magistrat und Kapitel am 3. Januar 1424 abgeschlossenen Vertrag 1) unter andern auch die Bestimmung, daß das Kapitel die Bogen am Pervisch in ihrer jetigen Söhe belassen und nicht befugt sein solle, dieselben höher zu bauen. Ungefähr um diese Zeit also wurden die Abschlußbogen, wie sie bis zum Jahre 1811 bestanden, erbaut und wenige Jahre nachher vollendet. Siermit stimmt die Angabe einer Aachener Chronik, welche Dr. Loersch aus einer Handschrift der Königlichen Bibliothek zu Berlin im 17. Hefte der "Annalen des historischen Bereins für den Niederrhein" (Köln, 1866) Seite 1—29 veröffentlichte. Daselbst heißt es nämlich zum Sahre 1429: "In gemelttem jahr wartt der newe boege uff dem perfisch gegen die Wolffthur über gemacht."

<sup>1)</sup> Quix, Historische Beschreibung der Münsterkirche, S. 148.



## Burg Eltz bei Münstermaifeld.

Stifter ber Solgidnitte: Se. Sochgeboren Rarl Graf von Elt und Bucovar.

Die Dunasten von und zu Elt zählten zu den angesehensten und berühmtesten im Rhein- und Moselthal. Wie unsere Abbildung des ältesten bis jett befannten Reitersiegels mit der Umschrift: Rudolphus (?) de Eltz vom Jahre 1157 dies bekundet, scheint das Geschlecht der Edlen von Burg Elt schon in der Mitte des XII. Jahrhunderts ein ausgebreitetes und blühendes gewesen zu sein. Dem Bunsche des kunftsinnigen Stifters der folgenden Illustrationen entsprechend, hat das althistorische Reitersiegel der Edlen von "Elce", welches sich im Original im Brovinzial-Archiv zu Roblenz befindet, und das bei Günther II, 42 abgebildet ift, an Spite des vorliegenden Textes eine getreue Abbildung gefunden. Db dasselbe jedoch auf den Eingangs benannten Rudolphus Bezug hat, soll hier nicht näher untersucht werden, zumal sich in der Umschrift deutlich die verstümmelten Großbuchstaben E L M des Namens (Guil)elmi erhalten haben. muß es einer spätern wissenschaftlichen Untersuchung vor dem Driginal überlaffen bleiben, festzustellen, ob das Siegel wirklich aus dem Jahre

1

1157 herrühre, eine Jahreszahl, die anscheinend von einer spätern Hand irrthümlich auf den schmalen Vergamentstreifen beigeschrieben worden ift, an welchem das Siegel schwebend befestigt ift. Jedenfalls leat die entwickelte Gestalt des Wappenschildes in den Formen der Frühgothik eher Zeugniß ab für seine Entstehung in der Mitte des XIII., statt in der Hälfte des XII. Jahrhunderts. Unmöglich fann es hier unsere Absicht sein, wenn auch nur in gedrängtester Rürze, den Nachweiß zu führen, welchen nachhaltigen Ginfluß Mitglieder des freiherrlichen und gräflichen Geschlechtes von Elt auf die Geschicke von Chur-Trier und Chur-Mainz die verschiedenen Jahrhunderte hindurch bis auf die Neuzeit ausgeübt haben. Nachweise aus der Geschichte und Genealogie der Grafen zu Elt einer geübteren Feder überlassend, sei zur Besprechung des ältesten Stammfiges Elt übergehend noch hinzugefügt, daß zur Zeit jenes Ritters von "Elce", den unser Reitersiegel veranschaulicht, der älteste Theil der heutigen Gesammtburg bereits bestanden habe.

Die Burg Elt in ihrem heutigen Bestande, gelegen auf einem Kelsvorsprung im Eltithale und auf drei Seiten vom Eltbache umflossen, besteht aus vier einzelnen, der Zeitfolge nach in verschiedenen Berioden erbauten Burghäusern, die ehemals getrennt waren, heute jedoch, nachdem sie in die Hand des jetigen Besitzers, Grafen Karl zu Elt und Lucovar als alleiniges Besitzthum übergegangen sind, größtentheils in Verbindung stehen. Diese vier für sich bestehenden Burgbauten, errichtet in vier Zeitperioden von vier verschiedenen Stammesgenoffen, führen heute noch nach den Kamilien ihrer Erbauer vier verschiedene Namen. Der älteste Bautheil (vgl. unseren Grundriß unter Fig. 1) nach Süd-Often gelegen, führt den Namen Blattelt. Dieser Burgtheil, in den Rundbogenformen des fpätromanischen Stiles gehalten, dürfte nach einzelnen Architekturformen zu urtheilen, im XII. oder im Beginn des XIII. Jahrhunderts errichtet worden sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben zu den heutigen Resten von Plattelt auch noch andere Burgtheile im romanischen Stil gehört, die, wie es scheint, im Beginne des XV. Jahrhunderts der Anlage des zweiten Burghauses haben weichen muffen, das die Abzweigung der Familie von Ely-Rübenach nach Südwest errichtet hat. Dieser Theil der Burgveste, welcher der heute noch blühenden Familie von Elt-Rübenach ehemals zugehörte und erst vor wenigen Jahren in den Besit der Linie von Elk-Rempenich, repräsen= tirt in dem heutigen Stammesältesten, dem Grafen Karl von und zu Elt und Bucovar, überging, bildete unstreitig einen der hervor-



Fig. 1. Grundriff ber Burg Cit.

ragendsten Bautheile der heutigen Burg, und ist derselbe sowohl im inneren Schloßhofe (val. Fig. 2) durch reich ornamentirte architektonische Erker und Ausbauten verziert als auch nach Außen hin (vgl. Fig. 3) durch die stattliche Anlage eines dreistöckigen Schlokflügels ausgezeichnet. Der Elt-Rübenacher Zweig reichte, dem Grundriß zufolge (vgl. Fig. 1), von b-c, nämlich bis zum Eingangsthor (unter Lit. c), wo der Theil der Burg Elt sich anlehnt, welcher von der Familie Elp-Rodendorf, anscheinend gegen Ausgang des Mittelalters, d. h. in den letten Jahrzehnten des XV. Jahrhunderts in der heutigen Form ausgebaut worden ift. Dieser Schlofantheil der Elts-Rodendorfer Familie zerfällt im Innern nach der heutigen Tradition in den Antheil von Groß- und Alein-Rodendorf und umfaßt, wie wir später seben werden, den bei Weitem umfangreichsten und architektonisch am reichsten ausgestatteten Theil der Elter Gesammt-An das Besitzthum der Rodendorfer, das in unserer Abbildung in Grundriß unter Fig. 1 von Lit. d bis Lit. e gekennzeichnet ift, schließt sich die vierte und lette Burgveste an, die von Elt-Kempenich, welche im Aeußeren in architektonischer Beziehung keinen großen Formenreichthum bietet, wie das die Abbildung derselben unter Fig. 4 andeutet. Diefer jüngste und lette Umbau der Burg Elb dürfte, nach Detailformen im inneren Schloßhofe zu urtheilen, in die lette Hälfte des XVI. Jahrhunderts, d. h. in die Tage der bereits entwickelten Renaissance zu setzen sein.

Das Neußere dieses jüngsten Theiles der Burgveste Elt ist einsfach und weniger durch vorspringende Erfer ausgezeichnet, wie das bei dem daran sich anschließenden Nodendorser Haus der Fall ist, welches durch zwei zierliche vorspringende Erfer (vgl. Fig. 4) sich kenntlich macht. Der Kempenicher Antheil ist nur durch stattlichere Bedachungen und Giebel markirt, die sich im Holzgesüge über den drei Stockswerfen des Steinbaues in Spitzgiebeln kenntlich machen.

Von den übrigen Burgbauten, die getrennt von dem eben bezeichneten vierten Andau auf der Spitze des Bergfegels sich noch befinden, verdient besonders noch hervorgehoben zu werden die separate Anlage (vgl. Fig. 1 und Fig 4), die heute als Pferdestall und Wagenremise, desgleichen als Autscherwohnung neu eingerichtet und restaurirt worden ist. Dieselbe ist im Innern durch ein fünstliches Gewölbe, ruhend auf 4 Nundsäulen, ausgezeichnet, und ist darin Raum zur Unterbringung einer Anzahl von Pferden vorhanden. Die gelungene Restauration dieses künstlich gewölbten Raumes macht der

4



Fig. 2. Burg Git, Ansicht bes innern Hofes.

Geschicklichkeit des leitenden Architekten alle Ehre, indem er es verstanden hat, diesen äußerst beschädigten Theil der Burg Elz so wiedersherzustellen, wie er gegen Schluß des Mittelalters errichtet worden ist. Unsere Abbildung des Grundrisses unter Fig. 1 Lit. f bis g, deßgleichen unter Fig. 4, zeigt die getreue Wiedergabe des äußeren Nebentheiles der Burg Elz, südwestlich vom Singange gelegen, welcher, man weiß nicht, aus welchen Gründen, das "Goldschmiedshaus" genannt wird. Dieser Borbau der Burg, der, wie es scheint, aus den Tagen der Renaissange, dem XVI. Jahrhundert, herrührt, soll in nächster Zeit ebenfalls einer gründlichen Restauration unterzogen werden. In jüngster Zeit hat der jezige kunstsinnige Besizer unmittelbar neben dem "Goldschmiedsshaus" auf älteren Substruktionen und durchaus im Ginklang mit den Bausormen der Burg ein Wohngebäude anbringen lassen, das ausschließlich als Werkstätte für Zimmerleute, für Baus und Möbelschreiner bestimmt ist.

Nachdem wir es versucht haben, in allgemeinen Umrissen das Neußere der Burgveste Elt in ihren verschiedenen Bautheilen und Bauperioden abzugrenzen, wie dieselben vom XII. bis zum Schluß des XVI. Jahrhunderts von den verschiedenen Stammesmitgliedern des uralten churtrierschen Geschlechts derer von Elt ausgebaut worden sind, sei es gestattet, zunächst zu der Besprechung und kurzen Beschreibung dieser vier verschiedenen Baucompleze überzugehen und schließlich alsdann auf das interessante Mobilar vorübergehend ausmertsam zu machen, das seit Jahrhunderten den verschiedenen Wohnräumen der alten Burgveste zur Zierde dient.

Unmittelbar an den oben erwähnten neu wiederhergestellten Stallungen vorbei eröffnet eine flach zugehauene Felsentreppe den primitiven Eingang in die Burg, welcher in neuester Zeit sehr baufällig geworden war und jest zweckmäßig durch Widerlagspseiler und Anbauten so verstärft worden ist, daß derselbe in seiner anspruchslosen Einsachheit auf Jahrhunderte keinen weiteren Beschädigungen durch Wind und Wetter mehr ausgesest sein dürste. Schreitet man, die Felsentreppe weiter besteigend, in den Burghof hinein, so besindet sich gleich rechts am Eingange das Wohngelaß für den Thorwart, welche Wohnräume in lester Zeit stilgerecht wieder erneuert wurden. Dieselben sind im Neußeren auf Fig. 3 als selbstständiger Bautheil ersichtlich. Dieser Borbau ist im Grundriß unter Fig. 1 und rührt aus dem Schluß des Mittelalters her. Unmittelbar neben dem Wohngelaß des Thorhüters wölbt sich in dem Hauptgange zum eigentlichen Burghof ein unregel-



Fig. 3. Burg Elt, Ansicht der Siidwestseite.

mäßiges Kreuzgewölbe in großen Schiefersteinen, das auf Wandflächen ruht, welche nach allen Seiten hin durch schwere Thüren unterbrochen werden, die ebenso viele Eingänge in verschiedene Kelsenkeller eröffnen. Gleich links unter dem Eingange zum inneren Schloßhof befindet sich eine Treppe, welche in die Kapelle des ehemaligen Elts-Rodendorfer Burghauses führt. Die Kapelle selbst, in einem länglichen Viereck gehalten, ist nicht gewölbt, sondern mit einer flachen Decke versehen. Der Altar, dessen Auffatz ohne allen Kunstwerth ift, nebst Altar = Befleidung rührt aus dem Beginn des vorigen Jahrhunderts her. Die Altar = Mensa selbst befindet sich in jener ausgefragten Nische aufgestellt, welche auf unserer Abbildung unter Fig. 4 nach Außen hin ersichtlich ift. Zwei Rundbogen Blenden an einer Wandfläche nebst einem hervorspringenden Wandpilafter mit gothischem Gesimse und einem darunter befindlichen Conscfrationsfreug, in Stein vertieft ausgehauen, deuten an, daß diese Rapelle ein höheres Alter beanspruche als die ausgekragte Altarnische, deren Magwerkformen in den Fenstern die bereits ausgeartete Gothif aus dem Beginne des XVI. Jahrhunderts erkennen laffen. Gine Consekrationstafel in Bergament, aufgehängt in einer Wandnische dieser Kapelle, besagt, daß dieselbe bereits im Jahre 1326 durch den Frater Arnoldus, episcopus Cammerninensis (?), unter der Amtsführung des Erzbischofs Balduin von Trier consekrirt worden sei. Zugleich führt diese Consekrationstafel Eingangs ausdrücklich an, daß Bruder Arnold, also der Consekrator des Altares dieser Rapelle, ein Sohn Wilhelms, des ehemaligen Besitzers dieser Burg (castellum), gewesen sei. Außer einem spätgothischen Rauchfaß in Messingguß und einem frühaothischen Weihwasserkessel findet sich in dieser Kavelle nur noch das Funeral = Wappenschild des 1743 verstorbenen Churfürsten von Mainz, eines Grafen von Elt.

Was nun die Paramente und die Weißzeugsachen der Schloßkapelle im Nodendorfer Burgantheil betrifft, so hat eine genaue Besichtigung ergeben, daß unter den Paramenten sich kaum Nennenswerthes aus dem Mittelalter außer einer Manipel, herrührend von
der Zunft der Bordenwirker Kölns von der letzten Hälfte des
XV. Jahrhunderts, erhalten hat. Als besonders interessant jedoch
sind hier noch einzelne Ueberreste aus der Spitzenfabrikation des XVI.
und XVII. Jahrhunderts hervorzuheben, welche, an Corporalen und
Purisistatorien erhalten, die Entwicklung und die Höhe der Spitzen-

8



Fig. 4. Burg Eltz, Rordwestliche Ausicht.

fabrifation aus den spanischen und niederländischen Zeiten zu erkennen geben.

Ein bei Weitem größeres Interesse bieten aber die metallischliturgischen Gefäße, welche ehemals der Burgkapelle zur besonderen Zierde gereichten. Außer einem einfach verzierten Kelch mit einem achtedigen, sternförmig gebildeten Fuße und entsprechendem Anaufe hat die Burgkapelle heute noch ein mustergiltiges Ciborium in vergoldetem Silber und eine zierlich entwickelte Monftranz in gleichem Material aufzuweisen, welche die funstgeübte Hand eines rheinischen Zunftmeisters der Goldschmiede aus dem Beginne des XV. Jahrhunderts erkennen lassen. Das im Sechseck construirte Ciborium diente als custodia wahrscheinlich dazu, den erkrankten Mitaliedern der gräflichen Familie das viaticum zu bringen. Die unter Fig. 5 in verkleinertem Maßstabe abgebildete Monstranz mit der darin befindlichen funftreich gearbeiteten lunula dürfte zum Belege dienen, daß die Burgkapelle schon im Beginn des XV. Jahrhunderts das Borrecht besaß, die hh. Eucharistie aufzubewahren, und daß damals schon die Kapelle auf die Frequenz einer größeren Seelenzahl behufs der feierlichen Exposition des hh. Saframentes berechnet war. Wir erinnern uns, in dem Schate der Pfarrfirche zu Balendar am Rhein ein ähnliches Schaugefäß gesehen zu haben, welches wie das unter Fig. 5 abgebildete in Sonnenform gehalten ift, über welche sich ein thurmartiger Aufbau mit seinen Fialen und Widerlagspfeilern erhebt, zwei Motive, wodurch die Sonnensorm der Monstranzen aus der Renaissance mit der des tabernakelförmig construirten Thurmgezeltes des Mittelalters organisch als Ganzes verbunden wird.

Tritt man weiter in das Innere des Schloßhofes und ersteigt auf wenigen Stusen eine offene Halle mit darüber besindlichem, spätgothischem Ausban, so gelangt man in den Eingang einer Wendeltreppe, welche unmittelbar durch die Thüre, bezeichnet Nr. 4, Zutritt in den sogenannten Fahnensaal eröffnet, wie derselbe nebst reichen Neggewölben in seinem inneren Umfange unter Fig. 6 dars gestellt ist. Dieser Fahnensaal dürste als der am reichsten dekorirte Raum des Burgantheils derer von Ely-Nodendorf zu betrachten sein. Ueberhaupt sindet sich auf der Gesammt-Burg Elz in ihrem heutigen Bestande kein gewölbter Raum von einer solchen architektonischen Wirfung und in einer so vortrefslichen Erhaltung und Wiederherstellung, wie diese Fahnenhalle. Den offenbar interessantesten Theil dieses Remeter bildet der äußerst zierlich construirte Erker, der, wie die



Fig. 5. Burg Elt, Monftrang in ber Schloffapelle.

äußere Abbildung des Rodendorfer Anbaues der Burg unter Fig. 4 andeutet, mehr als 3 Fuß im Lichten herausgekragt ift. unsere Abbildung des Fahnensaales im Innern dies zu erkennen gibt, wird dieser Erker durch 3 größere Fenster erhellt, welche von 2 fleineren Nebenfenstern zur Seite flankirt werden. Gine Remenate, namentlich für die Sommerszeit, kann unmöglich angenehmer und traulicher gedacht werden, wie dieser "Lug-in's-Land" gegen Ausgang des Mittelalters der gräflichen Hausfrau und ihren Töchtern ihn darbot. Daß aber dieses reiche Frauengemach auch zur Bewohnung in Winterszeit eingerichtet war, dafür zeugt der stattliche Kamin, mit seinem 2 Fuß vorspringenden, fräftig conftruirten Rauchmantel in Stein, der auf seinen vorderen Flächen vertieft ausgehauenes Maßwerk in Fischblasenform erkennen läßt, innerhalb dessen die beiden Wappenschilder der Erbauer der Halle, nämlich rechts des Nitters von Elp-Nodendorf, und links seiner Gemahlin aus dem Geschlechte von Lyrmont angebracht find. Dieselben heraldischen Wappenzeichen kommen in der nämlichen Anordnung auch in dem größeren mittleren Fenster vor, welches in dem Erfer ersichtlich ift. Da unsere Prachthalle noch in die Zeit der höchsten Entwicklung der Heraldik fällt, so wird man es begreiflich finden, daß der Architekt sich nach Kräften bemüht hat, überall da Wappenschilder als gelungene Deforation anzubringen, wo es die Architektur nur irgendwie gestattete; deswegen finden sich die Wappen der Uhnen des Erbauers dieser Halle als Consolträger da, wo das Rippenwerk der Gewölbe sich nach Unten in den Wandslächen zuspitt; ebenso findet man auch mehrere Wappenschilder in den Schlußsteinen der beiden Sterngewölbe vereinigt. Der jetige Besitzer der Burg Elt hat es mit vielem Glück unternommen, das Netgewölbe polychromatisch so ausstatten zu lassen, wie es ursprünglich dekorirt war. nicht leichte Versuch gemacht worden, die Stylformen des Mobilars mit der Architekur der schönen Salle wieder in Einklang zu feten.

Der Umstand, daß unmittelbar in der Nähe der eben besprochenen Prachthalle neben der Wendeltreppe sich eine Thüre befindet, die zu einer großen geräumigen Küche mit einem mittelalterlich angelegten Kamin führt, erhebt die Vermuthung sast zur Gewißheit, daß der heute sogenannte Fahnensaal ursprünglich sowohl in Sommer- als auch in Winterszeiten als Speisesaal der gräslichen Familie benutt worden ist.

Zwischen dem Burghause der Elt-Rodendorfer schiebt sich unmittelbar da, wo der eben besprochene Erker herausgekragt ist (vgl. Fig. 4),



Fig. 6. Burg Elt, der Fahnensaal.

das kleine Rodendorfer Haus ein, das seinen Bauformen nach zu urtheilen fast um ein halbes Jahrhundert jünger befunden werden dürfte. als der ältere, ftattlichere Burgtheil desselben Geschlechtes, der auf unserer Abbildung Rig. 4 durch vorspringenden Erfer sowie durch drei Holzthürmchen in der Bedachung gekennzeichnet ift. Diefes kleine Haus Rodendorf ist im Aeußeren, deßgleichen auch im inneren Burgraum das Bindeglied, das unmittelbar zu dem jünasten Burabau der Familienwohnung des Geschlechtes Eltz-Rempenich überleitet. Der älteste Theil des Elt-Kempenicher Burghauses wurde wahrscheinlich an Stelle eines älteren mittelalterlichen Bauwerkes und genau auf den Substruktionen desselben neu errichtet. Allem Anscheine nach wurde derselbe schon im Beginne des XVII. Jahrhunderts begonnen von Johann Reichard zu Elk († 1606). Die Mutter dieses Johann Reichard hieß Anna von Burgthurn, deren Chegemahl Georg Herr zu Elt bereits im Jahre 1562 verstorben war. Die Gemahlin des eben genannten Georg scheint bei der Erbauung des neuen Burghauses der Eltz-Kempenicher Linie thätigen Antheil genommen zu haben. Defiwegen lieft man auch in einem Steine des äußeren Gewölbbogens an der offenen Eingangslaube des Elk-Kempenicher Burgantheils:

## Borgtorn-Elt 1604.

Der Burgbau der Elt-Kempenicher Linie wurde jedoch erst nach der Verheirathung des Johann Anton, edlen Herrn zu Elt-Rempenich mit Anna Elisabeth von Metenhausen rascher gefördert und zu Ende geführt. Diese Annahme wird bekräftigt durch das Vorsinden der Wappenschilder derer von Elt, verbunden mit dem von Metenhausen. Die Heirath ift 1629 erfolgt. Ein Wappen in dem Schlukstein der auf Rundfäulen frei stehenden Einganashalle im inneren Schloßhofe, mit der Jahreszahl 1651, deutet an, daß, obwohl in der Zeit der Frohndienste, der Kempenicher Antheil der Burg Elt doch nur langsam fortgeschritten sei. Die innere Fertigstellung und Deforation der größeren Wohnzimmer erfolgte erft das Jahr darauf, nämlich 1652, wie dieses in dem geräumigen Familiensaale am Blafond unter dem Wappenschilde derer von Elt und Metenhausen in bemaltem Stucco zu ersehen ift. Dieselbe Jahreszahl findet sich auch in dem reich in Renaissangestil skulptirten Mantel des Kamins wieder, der zu beiden Seiten die Ahnenschilder derer von Elp und Metenhausen, in vier Reihen unter einander geordnet, wiedergibt. Erst 1661 muß der Bau der Kempenicher Zweiglinie auf Elt in seiner Ganzbeit vollendet gewesen sein, indem sich unmittelbar über

der mehrsach erwähnten Eingangslaube das große in Stein stulpirte Allianz-Wappen der Häuser Eltz und Metenhausen in alter Polychromie noch erhalten hat, zu dessen beiden Seiten deutlich die Jahreszahl 1661 zu lesen ist. Zehn Jahre später, also 1671, stirbt der Schloßherr, unter welchem der Bau des Kempenicher Antheils der Burg Eltz begonnen und zu Ende geführt worden ist.

Nebergehend von dem jüngsten Bautheile an der heutigen Gesammtburg Elt aus der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts zu dem ältesten Baureste der gedachten Bergveste Plattelt, wie Eingangs ichon bemerft gegen Schluß des XII. Jahrhunderts erbaut, fei hier darauf hingewiesen, daß Plattelt nicht in direfter Verbindung mit dem angrenzenden Burghaus Elp-Rempenich fteht, sondern daß man nur durch eine Thure aus dem inneren Schloßhofe in den Thurm, bezeichnet im Grundriß unter Fig. 1 mit Lit. a, und vermittelst einer Wendeltreppe in die innern, quadratischen Räume von Plattelb gelangt. Wie es den Anschein gewinnt, bildete Plattelt an der äußersten nordwestlichen Ede, da gelegen, wo das Plateau der Burg sich jäh ins Thal zum Flüßchen Elt hin hinabsenkt, einen fast im unregelmäßigen Viereck in mächtigen Mauermassen erbauten Wachtthurm, der, dem Beffroi in belgischen Städten ahnlich, die ganze Burg überragte und an der äußersten Spige derselben deren festestes Bollwerk bildete. Als Wachtthurm hatte derselbe ursprünglich feinen spit ansteigenden Dachhelm, sondern war, wahrscheinlich auch ehemals auf seinen vier Seiten, mit Zinnen befront und zeigte über seinem oberften Geschoß eine platte Bodendecke, wo bei der Belagerung hinter den Zinnen der Burgherr mit seinen Mannen sich sammelte, um von dieser oberen Platte aus, woher vielleicht auch der Name "Plattelb" abzuleiten fein dürfte, die Bertheidigung der Burg perfonlich zu leiten. Dieser älteste und ehemals festeste Theil der Burg war besonders feit den letten Jahrhunderten sehr baufällig geworden, so zwar, daß er faum mehr bewohnbar war. Erst unter dem jezigen Besitzer der Gesammtburg Elt ift auch Plattelt im Innern und Neußern streng in seinen alterthümlichen Formen in einer Weise wiederhergestellt worden, daß der folossale Wachtthurm noch auf Jahrhunderte hinaus dem Ginfluß der Witterung Trot bieten fann. (Bgl. Fig. 3.) Das unterste Geschoß enthält ausgedehnte Kellerräume; darüber befindet sich ein Gelaß, durchaus in der Größe der vierectigen Thurmanlage, welches von einem schweren Tonnengewölbe überdeckt ift. Diese erste Etage scheint ursprünglich als Rüchenraum benutt wor-

den zu sein. Das zweite Geschoß von Plattelt nimmt ebenfalls ein Wohnraum ein, welcher, mit einem schweren Gewölbe überdeckt, der Keuchtigkeit wegen sich nicht als Schlafraum eignen dürfte. Das darüber befindliche Geschoß jedoch zeigt in der ganzen Ausdehnung der Thurmanlage ein stattliches Wohn- und Schlafgemach, das in jüngster Zeit mit einem neuen Kamin in spätgothischem Stil versehen worden ift. Zu beiden Seiten des Kamins befinden sich, wie unsere Abbildung im Grundriß unter Fig. 1 und auch unter Fig. 3 zeigt, zwei gothische Kreuzsenster mit Kreuzgespann in Stein, welche erst gegen Ausgang des Mittelalters bier eingefügt worden zu fein scheinen. Nach der einen Seite hin wird die andere breite Mauerfläche jedoch durch zwei kleinere Fensterstellungen im Rundbogenstil durchbrochen, welche als die ältesten Fensterformen von Plattelt dadurch gekennzeichnet find, daß innerhalb der Rundbogenwölbung gedoppelte Zwergfäulchen sich befinden, welche mit spätromanischen zierlichen Kapitellen befrönt sind. Diese heutigen Kapitelle mit ihren Sockeln, die den ursprünglichen, sehr verwitterten ziemlich getreu nachgebildet wurden, zeigen in dem conventionellen entwickelten Laubornamente und zwar in den Stengelbildungen jene Anfätze des Kriftall- oder Diamantschnittes, wodurch dieselben, im Sinblick auf die so häufig aus den letten Jahrzehnten des XII. Jahrhunderts in rheinischen Kirchen vorfindlichen Parallelen, als Skulpturen aus dem Schlusse des XII. Jahrhunderts sich bemerklich machen. Auch die Sockel zu diesen Zwergfäulchen zeigen in den vier Ecken aufliegende, charakteristische Blattornamente, die Gronologisch genau mit dem stillssürten Laub der Kapitelle übereinftimmen. In diesem ältesten Theile der Burg Elt, dem jetigen Schlafgemache des funstsinnigen Besitzers, befindet sich, außer einigen Tafelmalereien aus dem Schlusse des Mittelalters, auch ein prachtvoll gemaltes Diptychon, das auf seinen inneren Flügelthüren das Nahen des herrn zum jüngsten Gericht in äußerst delikater Temperamalerei aus der ersten Sälfte des XV. Jahrhunderts darstellt.

Nur noch wenige Worte werden zur Beschreibung der inneren Bautheile jenes vierten Baucomplexes genügen, des Burghauses der Familie von Elh-Rübenach, das sich direkt an Plattelh ansett. Jener verbindende Zwischenraum zwischen Plattelh und Rübenach, der wahrsscheinlich in ältester Zeit als integrirender Bautheil zu Plattelh mit in den Bereich zur Burg gezogen war, bildet heute einen offenen Hof, von Umfangmauern eingesaßt, die ehemals offenbar anderen Zwecken dienten. Diese unausgebauten Käumlichkeiten sind in unserem Grundriß



Fig. 7. Burg Elt, Anficht der Kapelle in dem Rübenacher Burghaus.

auf Fig. 1 unter lit. h bezeichnet. Unmittelbar daran reiht sich nach Außen hin in gerader Linie das Burghaus Ely-Rübenach an, welches, in vier Stockwerke getheilt, als regelmäßiges, zusammenhängendes Ganze, namentlich von jener Seite gesehen, welche unsere Abbildung unter Fig. 3 veranschaulicht, großartig und effectvoll sich ausnimmt. Auch vom inneren Burghofe aus gesehen (val. unsere Abbildung unter Fig. 2) nimmt sich das Burghaus Elk-Rübenach nicht weniger stattlich aus, indem diese Seite, unserer Abbildung zufolge, in der Bedachung von zwei flankirenden Eckthürmchen umgeben ift, welche auch in gleicher Form nach der entgegengesetzen Seite unter Kig. 3 wiederkehren. Die Façade nach dem inneren Burghofe hin ift überdies auch noch durch zwei stark heraustretende Erker, von welchen der eine auf vorspringenden Consolen basirt ist, ausgezeichnet und reich dekorirt (vgl. Fig. 2), wodurch die Monotonie des Bauwerkes zum Burghofe hin angenehm belebt wird. Der eine dieser Erker, auf zwei Säulen ruhend, scheint als Wohnstätte ber Burgfrau und ihrer Töchter ursprünglich gedient zu haben, welche mit den Frauengemächern in Berbindung stand; der andere in drei Seiten eines Sechsecks vorspringende Erfer, den unsere Abbildung unter Fig. 2 im Neußeren und unter Fig. 7 im Innern veranschaulicht, diente ursprünglich als Hauß- und Betkapelle und war durch eine mit Laubwerk und Gisenbeschlägen reichverzierte Thure im Spithogen von dem daranstoßenden Saale räumlich getrennt.

Es kann bei dieser kurzen Beschreibung der einzelnen Bautheile der großartig situirten Burg Eltz unsere Absicht nicht sein, eine ins Einzelne gehende Besprechung der verschiedenen Theile derselben zu liesern, die nach Fertigstellung einer kunstgerechten Wiederherstellung der ganzen Beste einer geübteren Feder in einer aussührlichen Monosgraphie überlassen bleiben muß. Wir beschränken uns deswegen darauf, in Folgendem nur noch einige allgemeinere Bemerkungen über die innere Eintheilung und Ausstattung des Burghauses Eltz-Rübenach hinzuzufügen.

Außer dem sogenannten Fahnensacke in dem Burgantheile Elh-Rodendorf (vgl. die Abbildung unter Fig. 6) ist die Erkerkapelle, abgebildet unter Fig. 7, zugleich mit dem daranstoßenden großen Saale, vom archäologisch-artistischen Standpunkte aus betrachtet, wohl als der interessanteste Bautheil von Elh-Rübenach anzusehen. Der Kapellenerker zeigt nämlich in seinen drei mit zierlichem Maßwerk bekrönten Fenstern die Darstellung der Anbetung der h. drei Könige. Leider fehlt in den entsprechenden Fenstercompartimenten der dritte der anbetenden Könige, und ift statt seiner eine gemalte Glastafel, in Grau gehalten, hinzugefügt worden, welche aus einer der unteren Flächen entlehnt, den Erbauer der Kapelle in betender Stellung mit dem rosarium in der Hand, ebenfalls en grisaille veranschaulicht. An den knienden Donator, den Edeln von und zu Elts-Rübenach, lehnt sich das heraldische Schild derer von Rübenach an mit dem Abzeichen des weißen Löwen auf rothem Fond in dem goldenen Halbfeld. Bur linken Seite in dem untern Gewölbecompartimente ersah man ehemals zweifelsohne die Burgfrau mit ihrem Wappenschild, nämlich die Gemahlin des Erbauers der Burahauses Elt-Rübenach. Dieselbe war jedenfalls durch ihren heraldischen Familienschild gekennzeichnet, der sich in dem Netgewölbe zu beiden Seiten des Spitbogens neben der Eingangsthüre befindet. Derfelbe zeigt auf blauem Feld einen schwarzen Sammer, und dürfte diesen heraldischen Abzeichen zufolge Mankhard von Aarweiler gegen das Sahr 1490 als Erbauer der Erferkavelle und des gleichzeitigen Burghauses anzunehmen sein.

In dem Netgewölbe unserer Kapelle erblickt man und zwar als Schlufsteinbildung in bemalter Skulptur die annuntiatio Domini zugleich mit der emissio filii. Links an der Epistelseite des Altares fniet nämlich der verfündigende Engel, rechts gegenüber die allerseligste Jungfrau. In der Mitte sieht man die Figur Gott des Baters, wie er zur Rechten durch die Entsendung des göttlichen Sohnes das Geheimniß der Incarnation zur That werden läßt. In den Wandmalereien auf den beiden Wandflächen des Chörchens, das noch ziemlich vollständig in seiner alterthümlichen Volychromie erhalten ist, erblickt man auf dem Wandbewurf in fräftigen Umrissen von sicherer Sand gemalt an der Evangelienseite die Krenzigung des Berrn, gegenüber da wo die Piscine zur Aufnahme der Meffännchen angebracht ist, die Kreuzabnahme Christi. Ueber der letteren ist in zwei Feldern die Krönung der allerseligsten Jungfrau ungleichen im Bilde wiedergegeben, defigleichen in den Feldern gegenüber= stehend die pietà und daneben das stehende Bild der heil. Katharina, wahrscheinlich die Patronin der Kapelle, der auch der Altar geweiht Auf der Evangelienseite erblickt man ferner als Consolträger über der Darstellung der Kreuzigung einen skulpirten Kopf mit jugendlichen Zügen, aller Wahrscheinlichkeit nach das Portrait des Erbauers der Rapelle, und ift entsprechend als Gurtträger gegenüber auf der Epistels oder Frauenseite das Bild der Schloßfrau, gestennzeichnet durch einen Kopfput, wie er im Kostüm aus der letten Hälfte des XV. Jahrhunderts immer wieder hervortritt. Sollte man diese Hypothese der großen Jugendlichseit der Köpse wegen nicht für zutreffend erachten, so möchten vielleicht in diesen beiden Köpsen die Portraits des ältesten Sohnes und der ältesten Tochter des Erbauers dieser Kapelle zu sinden sein. Auch der in Stein errichtete, ehemals sonsekrirte Altar der Burgkapelle hat dadurch ein besonderes Interesse, daß in der mensa desselben vier Gelasse durch zwei halbirende Zwischentheile gebildet sind, welche ehemals durch reichverzierte Thüren geschlossen waren und ursprünglich als receptacula für die heiligen Gesäße und Gewänder gedient haben mögen.



## Die ehemalige Stiftshirche Unserer Lieben Frau zu Roermond.

Stifterin ber Holffdnitte: 3fre Majeftät bie Rönigin Cophie ber Nieberlanbe, Roniglice Pringeffin von Bürttemberg.

Drei ganz befonders hervorragende und in historischer wie artistischer Hinsicht hochwichtige Denkmale kirchlicher Baukunst hat das fleine Limburger Land aufzuweisen. Zwei derselben sind von den Mauern der uralten Stadt Maastricht umschlossen; das dritte bewundert der Verehrer mittelalterlicher Kunft in Roermond. Es würde schwierig sein zu entscheiden, welchem dieser drei Monumente der Borrang vor den beiden übrigen einzuräumen sei. Ist es vorwiegend ein historisches Interesse, welches uns die auf uralten Fundamenten erbauten und in verschiedenen Zeiten entstandenen und erweiterten Kirchen des h. Servatius und Unserer Lieben Frau zu Maastricht ehrwürdig macht, so findet bei dem Liebfrauen-Münster zu Roermond das Wohlgefallen an den harmonisch schönen Formen romanischer Baufunst volle Befriedigung. Denn die Münsterfirche ist, mit Abrechnung der prachtvollen westlichen Vorhalle, ein Werk aus einem Gusse und innerhalb sechs Jahren vollendet. Es hatte nämlich Richardis von Nassau, Wittwe des Grafen Otto III. von Nassau, beschlossen sich dem klösterlichen Leben zu weihen und wollte dieselbe zu diesem Zwecke in ein ausländisches Cifterzienser-Stift eintreten. Aber ihr Sohn Gerhard III. von Nassau, sechster Graf von Gelderland und Zütphen, bewog die Mutter, im eigenen Lande zu bleiben, und ließ ihr, unterstütt von seiner

Gemahlin Margaretha, Tochter des Herzogs von Brabant, diese unvergleichliche Kirche nebst Kloster-Gebäulichkeiten errichten. Im Jahre 1218 begann der Bau, und schon nach sechs Jahren konnte der Erzbischof Engelbert von Köln die Kirche seierlich einweihen. Nichardis nahm nebst mehreren anderen Frauen die Regel des h. Bernhard an, wurde als erste Aebtissin des Stiftes gewählt und stand demselben bis zu ihrem Tode (1231) vor.

Die merkwürdige Stiftungsurkunde 1) des Cifterzienserstiftes zu Roermond, ausgestellt im Jahre 1224, lautet im Original wie folgt: In nomine Christi et individuae Trinitatis. Ego Gerhardus, comes Gelrensis, omnibus hoc scriptum inspecturis salutem in Fo, Qui est Salus omnium. Quae geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, poni solent sub lingua testium, et scripturae memoria perennari. Ideo siquidem notum esse cupio tam praesentibus quam futuris, quod cum venerabilis mater mea Richardis nomine saecularibus negotiis fastidita, Sancti Spiritus inspirante gratia, veterem hominem exuere et povum, videlicet Cisterciensis ordinis, habitum induere decrevisset, extra fines proprios in partes extraneas proposuit declinare; vidimus non modica correpti tristitia; cum amicorum meorum una mecum instantia ab hoc tandem proposito vix fuerat declinata; ipsam enim in propriis pacifice malebamus praediis degere sub ordine desiderato, quam in alienis partibus praedicto modo conversari; igitur Gerardus, et Margareta coniux mea, una cum filio nostro Ottone, pium eius desiderium studentes promovere, supplicatu nostro cum personis Cisterciensibus tam fratrum quam sanctimonialium Cisterciensis ordinis provide deputatis in oppidum nostrum Ruraemundae honorifice perduximus, et Ecclesiam Beatae Mariae semper Virginis ibidem in praedio nostro constructam, cum omni iure suo, quod nobis dignoscebatur attinere, et praeterea quadraginta areas circumiacentes, et tres areas, quas contulit quidam Hermanus cum Anca dictus, cum omnibus attinentiis suis, atque bona alia, quae in praesenti pagina

<sup>1)</sup> Dieselbe befindet sich gegenwärtig im Besitze des Herrn Notars Ch. Guillon zu Roermond, welcher eine Abschrift zum Zwecke gegenwärtiger Publication bereitwilligst gestattete. Das Archiv der Münsterkirche wurde im Jahre 1797 durch die Franzosen theils zerstört, theils zerstreut. Der Stistungsbrief, welcher bereits von Knippenberg und von James Beale (Bessio, t. II) abgedruckt wurde, ist auf Pergament geschrieben; das Siegel aus rothem Wachs hängt an grünen Seidensäden.

consequenter inveniuntur expressa, in remedium animarum nostrarum, parentum ac praedecessorum nostrorum, donavimus et Beatae Mariae perpetuae Virgini obtulimus, conferentes ea venerabili matri nostrae in eadem ecclesia abbatissae, ac conventui ibidem Domino deservienti, perpetuo possedenda; ius quoque patronatus ecclesiarum Gelren, videlicet novae et veteris, cum totali decima et sylvis ac aliis attinentiis suis; patronatum ecclesiae Wettenae cum totali decima et sylvis ac caeteris attinentiis suis; patronatum ecclesiae Rhode cum totali decima et sylvis atque aliis attinentiis suis; decimam tamen earumdem ecclesiarum statuimus sic ut nunc esse permanendam, et sylvas sine consensu nostro, nec vastandas



Fig. 1. Grundriß der Münfterfirche in Roermond.

omnino, nec in novalia redigendas; statuimus quoque easdem ecclesias nulli clerico saeculari sed fratribus praedicti coenobii conferendas, et si praefatus conventus fratrum defectum patitur, saeculares clericos tanquam vicarios instituat. Praeterea unam marcam ad luminaria praedictae ecclesiae de fermento cerevisiae, quod vulgo grut nuncupatur, annuatim exsolvendam, et tantum eiusdem fermenti quantum saepedictus conventus ad cerevisiam necesse habuerit, ordinavimus ipsi perpetuo administrandum. Quidam autem nomine Godefridus de Mirlare dimidium mansum in Hamme qui IIII solidos Leodiensis monetae singulis annis solvit, a nobis iure feudali tenuit, quem cuidam nomine Siberto de Biersbecke, simili iure quo tenuerat, concessit, qui quoque quendam Winandum nomine haereditario peracto in praefatam terram videlicet praedictorum solidorum instituit, quam vero terram consensu

3

praenominatorum virorum comparuit supra nominati loci conven-Nos igitur, ut nihil de contingentibus omitteretur, saepedictos solidos in reverentiam Matris misericordiae eidem conventui perpetuo donavimus; item, unum molendinum in Rura, et quartam partem unius iugeris iuxta curiam Muckenbruke praelibato conventui contradidimus in perpetuum possedendam; praeterea nulla bona nobis attinentia praefato conventui sine nostro consensu liceat comparare, tali vero conditione interveniente bona superius memorata cum attinentiis suis saepedicto conventui contulimus, ut si casu eundem conventum de loco in quo nunc est, in alium locum sine nostro consensu transferri contigerit, imposterum supradicta bona ad nos libere redeant possedenda; praeterea ne aliquis successorum nostrorum, repletus invidia, saepedicta bona praenominato conventui minuere valeat, aut omnimodo auferre, praesentem paginam nostri sigilli munimine roboravimus. Testes vero, vir nobilis Henricus de Monte, et Walterus de Eyle, quoque Gerardus de Baersdunc et Henricus frater suus et Arnoldus de Wachtenduncâ, Gerardus de Rothem, Theodoricus Advocatus in Ruraemunde, et Nicolaus Scriptor, et alii quamplures. Datum Trajecti anno unicae Incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo quarto, sexto decimo Kalend, Julii.

"Im Ramen Chrifti und der untheilbaren Dreieinigkeit. 3ch Gerhard, Graf von Geldern, entbiete Allen, die gegenwärtige Urfunde sehen werden, Gruß in Ihm, der da ift das Heil Aller. Was in der Zeit verhandelt wird, pflegt man, damit es nicht mit der Zeit untergehe, von Zeugen befräftigen zu laffen und schriftlich zu verewigen. Deshalb mögen alle Gegenwärtigen und Zufünftigen hiermit wissen, daß meine ehrwürdige Mutter Richardis, als sie, von den irdischen Dingen sich abwendend, auf Anrathen der Gnade des heiligen Geiftes den alten Menschen abzulegen und einen neuen Sabitus, nämlich den des Cifterzienserordens, anzulegen beschlossen hatte, das eigene Gebiet verlaffen und in die Fremde sich begeben wollte. Dieser Entschluß erfüllte uns mit nicht geringer Betrübniß, und nur den vereinten Bitten meiner Freunde und meiner selbst gelang es endlich, sie davon abzubringen. Denn wir wünschten lieber, daß sie auf den eigenen Gütern in dem erwählten Orden lebe, als daß fie in diefer Weife in der Fremde sich befinde. Deshalb haben wir, nämlich ich Gerhard, meine Gemahlin Margaretha und unser Sohn Otto, ihren frommen Bunsch zu erfüllen bestrebt, nachdem auf unser Bitten mehrere Personen



des Cifterzienserordens, sowohl Brüder wie Schwestern, anher entsandt worden, die Mutter mit Ehren in unsere Stadt Roermond gebracht und haben die zu Ehren der allzeit jungfräulichen Gottesgebärerin daselbst auf unserm Eigenthum erbaute Kirche, sammt allem uns zustehendem Rechte, und dazu noch vierzig umliegende Morgen, und drei Morgen, die ein gewisser Hermann cum Anca genannt gestiftet hat, fammt allen Zugehörungen, auch andere Güter, wie sie in gegenwärtiger Urkunde der Reihe nach angeführt werden, zu unserm, unserer Eltern und Voreltern Seelenheil geschenkt und dargebracht der heiligen Jungfrau Maria, alles dieses schenkend unserer ehrwürdigen Mutter, Aebtissin dieser Kirche, und dem gottgeweihten Convent daselbst zum ewigen Besitze; ferner das Patronatsrecht der Kirchen zu Geldern, nämlich der neuen und alten, mit dem großen Zehnten und Wäldern und andern Zugehörigkeiten; ferner das Patronat der Kirche Rhode mit dem großen Zehnten und Wäldern und andern Zugehörigkeiten. Jedoch ist es unser Wille, daß der Zehnte der genannten Kirchen in feinem Beftande verbleibe, und daß die Wälder ohne unserer Buftimmung weder gänzlich ausgerodet noch urbar gemacht werden sollen; auch seten wir hiermit fest, daß jene Kirchen keinem Weltgeiftlichen, sondern nur den Brüdern des gedachten Klosters zu übertragen sind, und daß der Convent, wenn er an Brüdern Mangel leidet, Weltgeiftliche nur als Stellvertreter anstelle. Außerdem haben wir angeordnet, daß eine Mark zu den Lichtern des gedachten Klosters, aus dem Bier-Gährmittel, was gewöhnlich grut genannt wird, jährlich zu zahlen sei, und daß dem Convent soviel grut, als er zum Bier nöthig haben wird, jedes Mal verabfolgt werde. Es hat aber ein gewiffer Gottfried von Mirlare einen halben Mansus in Hamm, welcher 4 Schillinge Lütticher Münze jährlich thut, von uns nach Lehnrecht inne gehabt und benfelben einem gewissen Sibertus von Biersbeck mit demfelben Rechte übertragen; dieser sodann hat einen gewissen Winandus als Erben in das genannte Gut eingesett; und endlich hat dieses Gut der Convent des gedachten Ortes mit Zustimmung der genannten Männer erworben. Wir also, damit von den nöthigen Maßregeln nichts übersehen würde, haben die ofterwähnten Schillinge zu Ehren der Mutter der Barmherzigkeit dem Convente auf immer geschenkt; ferner haben wir eine Mühle in Rur, und den vierten Theil eines Grundstückes bei dem Hof Muckenbrück dem gedachten Convent zu ewigem Besitze übergeben. Außer diesen aber foll der erwähnte Convent feine uns zugehörigen Güter ohne unsere Einwilligung erwerben können.



Fig. 3. Deftliche Unficht der Münfterfirche zu Roermond.

Ferner haben wir die oben erwähnten Güter sammt ihren Zusgehörungen dem oftgenannten Convent unter der Bedingung überstragen, daß, wenn das Aloster von seinem jetigen Orte ohne unsere Einwilligung an einen anderen verlegt werden sollte, die obengedachten Güter ungehindert in unseren Besitz zurücksehren. Endlich haben wir, damit nicht etwa einer unserer Nachsolger, von Neid erfüllt, die gesnannten Güter dem Convent verringern oder gänzlich nehmen könne, gegenwärtige Urkunde mit unserm Insiegel bekräftigt. Zeugen aber sind: Heinrich von Berg, Walther von Eyle, Gerhard von Baersdunk und sein Bruder Heinrich, Arnold von Wachtendunk, Gerhard von Rothem, Theodorich, Schutzvogt in Roermond, und der Schreiber Nicolaus und noch viele Andere. Gegeben zu Utrecht im Jahre der Menschwerdung eintausend zweihundert vierundzwanzig, am 16. Juni."

Der Mutter des hochherzigen Stifters folgten noch dreißig Aebtiffinnen während des fast sechshundertjährigen Bestehens des Stiftes. Ihre Namen sind folgende: Elisabeth von Geldern, Oda von Jülich, Clementia von Geldern, Ugnes von Herpes, Elisabeth von Swalmen, Gertrudis von Revenach, Fritwindis von Swalmen, Bela von Malborgh, Bela von Driel, Margaretha von Elmpt, Maria von Driel, Bela von Milendons, Aleidis von Bomel, Wilhelma von Kessel, Bela von Dript, Jasoba von Erpt, Ugnes von Barick, Elisabeth von Flodorp, Anna von Barick, Agnes von Imstenraedt, Anna von Ausssenschung, Susanna von Pardo, Adama von Egeren, Hermanna von Polk, Francisca von Bossu, Maria Margaretha von Wyenhorst, Adriana Albertina von Rheede, Anna Francisca von der Heyden aus Beldersbusch († 1748), Maria Cäcilia van Eyck († 1771), Maria Josepha von Brout († 1808).

Die oben angegebene Zeitperiode der Erbauung unserer Kirche manisestirt sich auch auf's deutlichste in ihrer Anlage und den Einzelsformen ihrer Durchsührung. Es ist jene Zeit, wo der lange verderbliche Streit um die deutsche Königskrone so eben erst sein Ende erreicht hatte und ganz Deutschland mit frohen Hoffnungen auf den jungen ritterlichen Friedrich blickte, der aus Apulien über die Alpen herbeigeeilt war und, halb Deutscher, halb Italiener, durch die bezaubernde Anmuth seines Wesens sich schnell die Zuneigung der Fürsten und des Volkes gewonnen hatte. Es war jene Zeit, wo die Literatur des deutschen Volkes mitten in ihrer ersten Glanzperiode stand, wo an allen deutschen Hösen neue Lieder erklangen, wo der Rittersmann es für seine Pflicht hielt, auch "singen und sagen" zu lernen, wo Volks-

sänger den alten Schatz der Sagenpoesse in neue Formen gossen und Wolfram so eben seinen unsterblichen Parzival vollendet hatte. Mit dieser Blüthe der Litteratur verband sich auf's innigste die der Kunst. Gleichwie die Formen der Dichtung nach langer Vorbereitung sich gegen Schluß des XII. Jahrhunderts in so weit gesessigt hatten, um eine Grundlage für die reichen und mannigsaltigen Sinzelserscheinungen der nun folgenden Blütheepoche abzugeben, ebenso war in derselben Zeit auch die Baufunst, um von dieser allein hier zu sprechen, in ihrer langsamen, aber stetigen Entwickelung dahin gelangt, daß sie, auf Grund altererbter Principien und mit Beibehaltung ihrer styllsstischen Sinheit, dennoch in ihren Sinzelbildungen mit immer neuen und abwechselnden Formen die Mits und Nachwelt zu erfreuen vermochte.

Diefer für Runft und Poefie so sehr bedeutungsvollen Zeit, die man mit vollem Recht auch das Jünglingsalter der altdeutschen Kunft nennen kann, verdankt unsere Stifts = oder Münsterkirche zu Roermond Gründung und Vollendung. Gleichwie die litterarischen Erzeugnisse dieser Epoche uns in hinreichender Menge erhalten sind, so ist auch die Anzahl derjenigen Baudenkmäler aus dem Schlusse des XII. und der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts, die ein günstiges Geschick vor Zerstörung bewahrte, heute noch groß genug, um die Baukunst der damaligen Generationen ihrem ganzen Umfange nach überschauen und ihre Principien wieder verwerthen zu können. Und so ist man glücklicherweise nicht in Verlegenheit, wenn man gleichzeitige Monumente zur Vergleichung mit der Roermonder Münsterfirche heranziehen will. Ganz besonders aber dürfte bei einer solchen Vergleichung eine Kirche zu berücksichtigen sein, die mit derjenigen zu Roermond nicht nur ungefähr gleichzeitig, sondern auch mit denselben reichen Mitteln und zu demselben Zwecke erbaut wurde. Es ist die Kirche des ehemaligen Damenstiftes zum h. Quirinus zu Neuß, die im Jahre 1209 unter dem Magister Wolbero begonnen wurde. Indem wir die genauere Vergleichung beider Kirchen, ihrer Uebereinstimmungen wie ihrer Eigenthümlichkeiten, für jest dahin gestellt fein laffen, wenden wir uns im Folgenden zur eingehenderen Betrachtung des Roermonder Liebfrauenmünsters.

Bereits oben wurde angedeutet, daß der westliche Theil der Kirche mit dem übrigen Bauwerk nicht gleichzeitig errichtet worden sei. Schon ein Blick auf den Grundriß, der unter Fig. 1 abgebildet ist, zeigt augenscheinlich, wo dieser jüngere Anbau beginnt: er besteht

aus einer Verlängerung der drei Kirchenschiffe um je zwei Gewölbjoche, an welche sich eine geräumige Eingangslaube anschließt. Und zwar liegt die größte Wahrscheinlichkeit vor, daß dieser großartig construirte Anbau dem ursprünglichen Blane der Kirche nicht angehört, sondern erst nachträglich an die schon fertige Kirche angesett wurde. Besteigt man nämlich das Gewölbe, so bemerkt man an derjenigen Wand, welche das ursprüngliche Mittelschiff abschloß und wo also heute der westliche Anbau beginnt, ein rundbogiges vermauertes Fenster. Im Innern der Kirche bildet diese Wand. über dem spiken Gewölbbogen des Mittelschiffes beginnend, eine große monotone Fläche, die deshalb so sehr an Ausdehnung zunehmen mußte. weil der westliche Anbau bedeutend höher hinaufgeführt worden ift als der übrige Theil der Kirche (vgl. Fig. 2). Der glatte Mörtelverput dieser großen Fläche im Innern der Kirche verhindert die Untersuchung: unsere Annahme aber ift die, daß die besprochene Wand ursprünglich bis zur Bodenfläche der Kirche sich nach unten fortsette, daß sie also, vor Errichtung des westlichen Bautheiles, den äußeren Abschluß der Kirche nach dieser Seite bin bildete und gewiß auch in dem oberen heute noch bestehenden Theile, übereinstimmend mit dem Reichthum der Ausstattung an den übrigen Architekturtheilen der Kirche, mehrere ornamentale Details aufzuweisen hatte. Zwar mögen, wie unten im Einzelnen weiter ausgeführt werden foll, zwischen der ersten Vollendung der Kirche und dem westlichen Bautheile nicht eine lange Reihe von Jahren verflossen sein; aber daß an der bezeichneten ursprünglichen Stelle eine vollständig durchgehende Trennungswand der drei Kirchenschiffe bestand und jener westliche Ansak also nicht im ersten Bauplane eingeschlossen war, glauben wir schon allein aus dem besprochenen vermauerten Fenster schließen zu dürfen.

Nachdem in der eben gedachten Weise das großartige und höchst sehenswerthe Monument von Roermond chronologisch in zwei verschiedene, wenn auch nahe zusammenliegende Bauperioden verwiesen worden ist, sollen dem Leser diese beiden Bautheile im Folgenden einzeln vorgeführt werden und zwar zunächst von ihrer äußeren Seite.

Die anmuthige und reich ausgebildete Gliederung der östlichen Chorpartie, wie sie der Grundriß unter Fig. 1 andeutet und wie sie nur wenige spätromanische Kirchen im Stromgebiet des Rheines und der Maas ausweisen können, zeigt sich in ihrer ganzen Fülle im äußeren Aufriß, den wir unter Fig. 2 von der nordöstlichen, unter Fig. 3 von der östlichen Seite veranschaulichen. Das Kreuzschiff, dessen die größeren



Fig. 4. Westliche Ansicht der Münsterkirche zu Roermond.

Kirchen dieses Styles fast nie entbehren, hat bei der Stiftskirche zu Roermond dadurch eine elegantere Ausbildung erfahren, daß seine beiden nach Nord und Süd gelegenen Ausläufer ganz ähnlich wie an den Kreuzschiffen des Münsters zu Bonn nicht rechteckig abschließen, sondern polygon in den fünf Seiten eines Zehnecks gehalten find und sich in Form von Apsiden an die beiden Kreuzslügel anlehnen. Ueber der Vierung, wo Mittel= und Querschiff sich schneiden, wächst eine achtseitige Kuppel ziemlich hoch heraus. Das Mittelschiff sett sich über diesen Kuppelthurm hinaus noch um ein Joch nach Osten fort, um hier mit einer im Halbkreis angelegten Apsis zu schließen. Un diese lettere lehnen sich drei kleinere, ebenfalls im Halbkreis construirte Apsiden an. In die Zwickel endlich zwischen Mittel- und Querschiff sind zwei flankirende Chorthürme von mäßigem Umfange eingeschoben. Ueberschaut man mit einem Blick, etwa von Nordosten aus (Fig. 2), diese reiche Entfaltung und Abwechselung des öftlichen Theiles unserer Münsterkirche, so darf man wohl mit Recht behaupten, daß sie hierin keiner andern gleichzeitigen Kirche in den Rheinlanden nachsteht.

Noch bleibt bei dem gesammten östlichen oder älteren Theile unserer Kirche, bis zu jenem westlichen Ansat reichend, die wohlthuende Gleichartigkeit und Harmonie des Baustyles hervorzuheben. Die befannte Regel der Baumeister jener Uebergangszeit vom romanischen zum gothischen Styl, im Neußeren ihrer Kirchbauten den altererbten Rundbogen für ornamentale wie constructive Formen selbst dann noch durchaus festzuhalten, wenn im Innern der Spithogen bereits eine ausgedehnte Verwendung und fast die Alleinherrschaft erlangt hatte, findet sich auch hier mit der größten Consequenz durchgeführt. Rundbogen zieht sich ein Fries um die beiden Kreuzapsiden, die unteren Geschosse der flankirenden Chorthürme und unter den Dachgesimsen sämmtlicher Kirchenschiffe; rund sind sämmtliche Fenster überwölbt, sowohl an den drei Kirchenschiffen als auch an den sechs Apsiden und den drei östlichen Thurmbauten; rund endlich sind die Arkaden der räumigen Zwerg-Gallerie, die sich um die Hauptapsis, die beiden Chorthürme und die beiden Flügel des Querschiffes fortlaufend hinzieht. Unterhalb dieser sehr effectvollen offenen Gallerie erblickt man die steten Begleiter derselben, wie sie fast keiner spätromanischen Arkadenstellung an den eben gedachten Bautheilen fehlen: nämlich eine horizontal sich erstreckende Reihe von rechteckigen vertieften Casetten, die heute sämmtlich mit schwarzbläulichem Schiefermarmor ausgelegt find. Die Fenster der drei größeren Apsiden



Fig. 5. Inneres der Münsterkirche zu Roermond, nach Nordosten gesehen.

find von rundbogigen Wulften eingefaßt, die sich je zwei auf einer Säule vereinigen; lettere, mit schlanken Schäften versehen, erscheinen als Fortsetungen und Aufsätze von Wandlisenen, welche die äußeren Umfangsmauern der Apsiden eintheilen und bis zur Brüftungsmauer der Fenster reichen. Wie an ähnlichen reich verzierten Kirchen, so ist auch hier das Erdgeschoß der ganzen östlichen Partie sehr einfach gehalten, und nur das könnte vielleicht auffallend erscheinen, daß auf diese Weise die drei kleineren Ausbauten der Oftapsis, obwohl sie doch eigentlich nur der erhöhten Zierde wegen angelegt sind, im Aeußern der ausschmückenden Details sast gänzlich entbehren.

Die beiden flankirenden Chorthürme sind bei der gegenwärtigen Restauration der Kirche höher hinaufgeführt worden, als sie ursprüngslich waren. Primitiv ist noch dasjenige Geschöß, welches sich über der offenen Gallerie in verjüngter viereckiger Form fortsetzt (Fig. 2 und 3); über diesem setzen die Thürme ehemals in ein schlankes Achteck über, welches mit niedrigem Helme bekrönt war. Uebrigens haben wir eine Ungenauigkeit unserer Zeichnung in Betress der Thurmshelme zu vermerken. Während nämlich auf der Abbildung unter Fig. 2 sämmtliche Thurmbedachungen prismatisch erscheinen, so zwar daß die von den vier Ecken der Umsassmauern ausgehenden Rippen als vertieste Einkerbungen sich darstellen, sindet bei den Absbildungen der östlichen und der westlichen Ansichten unter Fig. 3 und 4 das Umgesehrte statt, indem hier jene Eckrippen erhaben vortreten. Wir brauchen nicht zu bemerken, daß nur das letztere richtig sein kann.

Der achteckige Kuppelthurm über der Kreuzes-Vierung der Kirche zeigt in seinem unteren Theile Blindsenster in Form von sechsblätterisgen Rosen; darüber zieht sich abermals ein Kranz von viereckigen vertiesten Feldern hin, indem auch die Kuppel, wie die ganze östliche Partie, mit einer sortlausenden Neihe offener Fensterstellungen geschmückt ist. Und zwar besindet sich auch hinter diesen Arkadenreihen, also im Junern der Kuppel ein schmaler umlausender Gang, jedoch so, daß diese Fenster zugleich auch dem Junern der Kuppel Licht geben. Die acht Umsangswände des Kuppels-Thurmes sind mit je einem dreieckigen Giebel bekrönt, in welche die Seiten der Bedachung einsgreisen. Sin archäologisch gebildetes Auge erkennt sofort, daß die gegenwärtige Bedachung nicht die ursprüngliche ist; ihre Kürdissorm sowie auch die Bekrönung nach Art eines allseitig offenen Tempelchens erinnern im Entsernten an die unglückliche Kuppelbedachung des karos

lingischen Oftogons zu Nachen, welche den romanischen Mauergiebeln nach dem Stadtbrande von 1656 aufgesetzt wurde. Vielleicht ist der Roermonder Münsterkirche die frühere Bedachung des Kuppelthurmes in Folge einer ähnlichen Katastrophe hinzugesügt worden. Als nämslich am 31. Mai 1665, während eine Procession sich durch die Straßen der Stadt bewegte, eine Schußwasse gelöst wurde, gerieth das Strohsdach eines Hauses in Brand. Mit rasender Schnelligkeit verbreitete sich das Feuer. Fast die ganze Stadt wurde ein Raub der Flammen, darunter auch vier Klöster und drei Kirchen.

Das Aeußere der drei Kirchenschiffe steht der im Vorhergehenden besprochenen östlichen Chorpartie, wie bei allen romanischen Kirchen, an Reichthum der Verzierung bedeutend nach. Sehr vortheilhaft wirkt die dreisache, von je einem Halbtreisbogen überwölbte Fensterstellung in den beiden Jochen des Hauptschiffes (vgl. Fig. 2); die Abschlußbögen der einzelnen Fenster ruhen auf zierlichen Säulchen. Ganz einsach gehalten sind die Fenster in den beiden Geschossen der Absseiten, und nur in dem östlichsten Joche des nördlichen Nebenschiffes erblicht man zur Veleuchtung der Empore ein Fenster in halber Rosensorm. Un das südliche Rebenschiff lehnten sich ehedem die Klostergebäulichseiten an, die im Jahre 1797 zum Theil niedergelegt wurden. Die Aebtissin des Klosters konnte von ihren Gemächern direkt auf die Empore gelangen, während die übrigen Klosterfrauen durch eine Seitenthür in die untere Kirche eintraten und von dort aus mittels der Treppe die Empore bestiegen.

Besondere Ausmerksamkeit verdienen die schon ziemlich ausgebils deten Widerlagen der Seitenschiffe, wie sie bekanntlich in der Gothik, zur Aufnahme des Seitendruckes der Gewölde, eine so vielsache Verswendung fanden. In Consequenz mit diesen Widerlagspfeilern zur Paralysirung des Seitenschubes an den Gewölden der Nebenschiffe hat der Baumeister eine ähnliche Vorsehrung getroffen, um auch den Schub der Gewölde des Hauptschiffes, da wo, die beiden Joche des selben zusammenstoßen, auszusangen und abzuleiten. Dieselbe besteht in einer über die Dächer der Nebenschiffe hervorragenden massiven Mauer (vgl. Fig. 2). Es ist bekannt, wie man in der Zeit des gothischen Baustyles diese ungegliederten und schwerfälligen Mauerstücke entwickelte, indem man sie durch einen offenen Bogen, von der Fialenbekrönung der entsprechenden Widerlagen der Nebenschiffe über die Dächer derselben fortreichend dis zum Hauptschiffe, untersing und den oberen Kand mit Zinnen in Maßwerksorm verzierte.

Wir geben zum westlichen Theil der Roermonder Stiftsfirche über. Betrachtet man den allgemeinen baulichen Charafter deffelben (Fig. 2 u. Fig. 4), zunächst im Aeußern, so erkennt man sofort, daß die Gesammtbehandlung und die maßgebende Disposition der einzelnen Räume noch durchaus von den Traditionen der romanischen Bauweise getragen und beherrscht wird, während die Ausführung der Details bereits den gothischen Formbildungen sich nähert. In letterer Hinsicht ist vor Allem aufmerksam zu machen auf die fast durchgängige Verdrängung des Rundbogens durch den Spithogen, der auch im Innern dieses Bautheiles (vgl. Fig. 6) zur ausnahmslosen Herrschaft gelangt ift. Nimmt man nun noch andere Eigenthümlichfeiten hinzu, wie die Verzierungen innerhalb des oberen umlaufenden Mauerfrieses, die Formen der Thürbeschläge (Fig. 4) und die Brofilirungen im Innern, so dürfte man sich veranlaßt sehen, den Ausbau dieser westlichen Partie in die Dreißiger Jahre des XIII. Jahr= hunderts zu versetzen. Verlangt man ein ähnlich ausgestattetes und gegliedertes Bauwerk aus gleicher Zeit, so würden wir an den Chor der Kirche zu Boppard und zu Heimersheim an der Ahr erinnern: auch hier manifestirt sich jene Zeit, wo der Kampf des alten und des neuen Styles bereits zu Gunften des letteren entschieden ift und die gothischen Bildungen gleich ahnungsvollen Blüthen den Beschauer durch ihre jugendliche Anmuth erfreuen.

Bergleicht der Lefer mit den Abbildungen der Roermonder Stiftsfirche unter Fig. 2, 3 und 4 das Monument selbst, so wird er finden, daß die beiden Thürme, welche auf unseren Abbildungen die westliche Vorhalle flankiren, weder heute vorhanden sind, noch auch überhaupt jemals vorhanden waren. Gleichwie nämlich die öftliche Hälfte dieses Bautheiles nach Norden und Süden mit einem dreieckigen Wandgiebel abschließt, ebenso hat auch die westliche Sälfte in derselben Beise einen folden Auffat in gleicher Höhe und in durchaus ähnlicher Ausstattung erhalten. Und zwar unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, daß diese beiden Giebel nebst ihren Bedachungen aus der ursprünglichen Bauzeit dieser ganzen westlichen Anlage herrühren. gewiß aber scheint es zu sein, daß diese beiden Thurme im Plane des ersten Baumeisters intendirt waren, und daß ihr Ausbau nur aus äußeren Gründen, vielleicht wegen Mangels an genügenden Geld= mitteln, im XIII. Jahrhundert unterblieben ift. Als die Wiederherftellungs-Commiffion nach den motivirten Gutachten von James Weale, Dr. Reichensperger, Biollet-le-Duc und dem Berausgeber vorliegender

Beschreibung sich entschloß, die westliche Vorhalle der Münsterkirche mit zwei hochragenden Thürmen zu schmücken, wie sie auf unserer Abbildung unter Fig. 2, 3 und 4 nach dem Entwurfe vom Architekt Cuppers hinzugefügt worden sind, fonnte sie mehrere Gründe dafür auführen, daß durch den Ausbau dieser beiden Thürme dem altehrwürdigen Bauwerfe feine neuen Zuthaten aufgezwungen wurden, die im ursprünglichen Plan des XIII. Jahrhunderts nicht schon projectirt gewesen. Zwar scheint der Grundriß (Fig. 1) keinerlei Beweise für diese Annahme an die Hand zu geben. Allein der Aufriß unter Fig. 4 deutet zunächst durch die an den Ecken der in Rede stehenden Mauern angebrachten Widerlagen an, daß dieselben eine stärkere Laft zu tragen bestimmt find als die der anstoßenden öftlichen Bälfte. Sodann ist darauf aufmerksam zu machen, daß, wie Fig. 2 andeutet, die Untermauern der projectirten Thürme nur spärlich mit kleinen Fenstern durchbrochen und im Uebrigen ohne Ornamente belaffen sind, während die anderen Wände mit zierlichen Fensterstellungen reich belebt find. Bielleicht den durchschlagenosten Beweiß für die Richtiafeit der Ansicht der obengenannten Archäologen bietet der Umstand. daß die supponirten Untermauern der beiden Thürme, wovon man sich nach Besteigung des Kirchengewölbes überzeugen fann, nach oben durchaus nicht gleichmäßig und sauber abschließen, sondern durch ihr unregelmäßiges Aufhören befunden, daß hier eine Fortsetzung intendirt war; die übrigen Wandstücke der westlichen Partie dagegen schließen glatt ab. Endlich läßt sich auch nicht verkennen, daß die Thurmbauten der Münsterfirche im ursprünglichen Plane des Erbauers nicht nur rücksichtlich ihres Standpunktes, sondern auch im Sinblick auf ihre Höhenverhältnisse eine beabsichtigte Symmetrie bekunden. Gleichwie nämlich sowohl die öftliche als westliche Choranlage — denn die lettere ist in dem jüngeren Anbau in der That vorhanden — von je zwei Thürmen zu beiden Seiten flankirt wird und wie mitten zwischen diesen vier "Fingern Gottes" ein umfangreicherer achtseitiger Ruppelthurm sich erhebt, ebenso erkennt man die Absicht des Baumeisters, auch in Söhenverhältnissen der Thürme ein eigenartiges Symmetriegesetz walten zu lassen, wenn man sich den ursprünglichen Plan vergegenwärtigt. Denkt man sich nämlich die beiden Chorthürme in der oben angedeuteten Weise mit achteckiger Berjüngung, mit acht dreieckigen Dachgiebeln und darauf ruhenden, spiß ansteigenden Bedachungen versehen, ferner auf dem Ruppelthurm eine ähnliche sechszehnseitige Bedachung mit geraden Kanten und endlich

die beiden Westthürme etwa in der jest projectivten Höhe ausgesührt (vgl. Fig. 2), so erkennt man sofort, daß die Spiten dieser fünf Thürme in einer geraden Linie liegen, die von Osten nach Westen ansteigt. Ob und wie etwa dieses Höhenverhältniß symbolisch ausgedeutet werben könne, das bleibe hier einstweisen unerörtert; lieber wollen wir auf ein ähnliches Verhältniß hinweisen, wie es sich an den Thurmbauten zu St. Aposteln in Köln documentirt. Der Unterschied ist bloß der, daß der westliche Abschluß der Kölner Kirche nicht mit zwei flankirenden Schthürmen, sondern mit einem colossalen Mittelsthurm versehen ist. Auch sind die Chorthürmchen minder umsfangreich, als jene der Roermonder Stiftsfirche; doch setzen auch sie ins Achteck über und lassen die spiten Bedachungen, die hier an allen vier Thürmen noch primitiv sind, ebenfalls in acht aufgesetzte Dreiecksziebel eingreisen.

Nach dieser längeren Abschweifung über das, was der Roermonder Stiftsfirche noch fehlt, fehren wir wieder zu dem zurück, mas dieselbe heute aus der primitiven Bauperiode herrührend besitzt. Mit Rücksicht auf die Abbildungen unter Fig. 2 und 4 halten wir es für überflüssig, die äußere Beschaffenheit und Ausstattung des westlichen Anbaues im Einzelnen zu erläutern. Nur auf jenen colos= salbkreis möchten wir ausmerksam machen, welcher die beiden neben einander gestellten Eingänge verbindend überragt und in dieser Ausdehnung sich an Bauwerken des romanischen oder des Uebergangsstyles wohl selten mehr vorfindet. Ein charafteristisches Kennzeichen der schon beginnenden Frühaothik sind auch die scharf profilirten Ringknäufe, welche den einfassenden Wulft aus schwarzem Schieferstein nach gleichen Zwischenräumen umgeben: hervorzuheben aber ist hierbei die Anzahl von dreizehn solcher Knäufe, die trot der ungewöhnlichen Dimension des Halbkreises doch als eine sehr große bezeichnet werden muß.

Nur bei festlichen Veranlassungen öffnen sich die beiden Portale der westlichen Seite; für gewöhnliche Tage liegt der Eingang auf der nördlichen Seite der Kirche (vgl. Fig. 2), und zwar in dem östlichen der beiden Theile des Andaues. Sin besonders reich mit Laubwert ornamentirter Bulft umrahmt die ganze Thürleibung; das Tympanon (oberhalb der viereckigen Thüröffnung) ist mit einem Kleeblattbogen geschmückt.

Wahrhaft überraschend ist der Formenreichthum, welcher dem Eintretenden im Innern der Kirche sich darbietet. Wer nicht das



Fig. 7. Meußere Ansicht eines Chordens der Empore in der Münsterfirche zu Roermond.

herrliche Gebäude selber besucht, dem mögen unsere Abbildungen einen schwachen Begriff dieser Formfülle verschaffen; ermüdend wäre cs, wollten wir alle diese mannigfaltigen Einzelheiten in Worten beschreiben; es mögen daher in dieser stiszirten Monographic allgemeinere Andeutungen genügen. Unter Fig. 5 erblickt der Leser einen möglichst großen Theil der öftlichen Hälfte der Kirche, wo sie in der Grundform des Kleeblattes in drei hochgewölbte Apsiden ausladet. Die Abbildung unter Fig. 6 zeigt das Junere des Mittelschiffes, nach Westen gesehen. Diese lettere Abbildung offenbart uns so recht das mit dem schönsten Erfolge belohnte Streben des Baumeisters, die großen Mauerstücke und Wandflächen hinter Säulen, Diensten, Friesen und fleineren Ornamenten zu verbergen und für das Auge zurücktreten zu laffen. Ueber den wuchtig geformten Rundbogen zu beiden Seiten des Hauptschiffes öffnen sich zwischen zierlichen Säulchen die Durchsichtbogen der Empore; oberhalb derselben zieht sich unter dem horizontalen Fenstersims ein in Kleeblattformen gehaltener Fries entlang, den eine aus sternförmigen Drnamenten gebildete reizende Guirlande begleitet und umrahmt. Die Fenster des Mittelschiffes, die wir schon im Acubern wahrnahmen, ruhen im Innern mit ihren Leibungen auf schlanken Säulchen; vor benfelben zieht sich ein schmaler Gang bin, welcher mittels Durchbruches auch hinter den Pfeilern sich fortsetzt und über den Gewölben der Rebenschiffe endigt.

Das Kreuzgewölbe des Mittelschiffes, wie Fig. 6 es andeutet, ist schon entschieden spitzbogig gestaltet. Bemerkenswerth sind hier die runden Kragsteine, welche durch eine eigenthümliche Biegung und Gestaltung der Gewölbrippen eine schwebende Stellung erhalten haben. In den Apsiden (vgl. Fig. 5) sind sie außerdem gleichsam als Früchte behandelt und mit Blättern umgeben. Schwerlich möchte man anderwärts am Nheine Gewölbe sinden, deren Schlußsteine in gleichem Grade frei schweben, wie dies in der Noermonder Stiftssirche der Fall ist; minder start ausgeprägt ist diese Gewölbsormation z. B. in Sinzig und Brauweiler ersichtlich.

In den Nebenschiffen sehlen die Schlußsteine gänzlich, obwohl hier im Uebrigen die Eleganz der Architektur mit der des Hauptschiffes im richtigen Verhältnisse steht, wie z. B. daraus schon hervorgeht, daß die Nippen der Gewölbe nicht als bloße scharfe Kanten, sondern sämmtlich als Rundstäbe gestaltet sind.

Ueber den beiden Nebenschiffen erstreckt sich die geräumige Empore. Bedenkt man, daß dieselbe nicht nur den Naum der breiten Neben-



Fig. 8. Grabmal der Stifter der Münsterkirche zu Roermond.

schiffe einnimmt, sondern auch nach Often sich um sämmtliche Apsiden fortlaufend weiterführt und nach Westen die Ausdehnung des ganzen großen Vor- und Anbaues umfaßt, so ersieht man flar, daß die Roermonder Stiftskirche in ihrem Innern eigentlich aus zwei gesonderten Theilen besteht: aus einer Unterfirche für das Volk, und einer Oberfirche für die Nonnen des Stiftes. Bon den anstoßenden Gebäulichkeiten konnten die Stiftsdamen unnittelbar auf die Emporen der Kirche gelangen. Es ist sehr wahrscheinlich und fast gewiß, namentlich mit Rücksicht auf ähnliche Kirchenbauten, daß der geräumige westliche Theil der Empore als Chor der Oberfirche benutt wurde und daß hier der Gottesdienst für die Mitglieder des Stiftes stattfand, abgefondert von dem der übrigen Gläubigen. Außerdem befinden sich heute noch vier Altäre in den beiden Seitenflügeln der Empore. Die beiden öftlich gelegenen befinden sich in den Zwickeln der drei großen Apsiden, oder, mit anderen Worten, in dem Unterbau der beiden Chorthurme, über den für die Zwecke der Safriffei benutten Räumen (in der Mitte der Abbildung unter Fig. 5). Die beiden anderen Altäre der Empore befinden sich an jener Stelle, wo die Emporen aus den Rebenschiffen in die beiden flankirenden Apsiden überleiten. Sier nämlich münden die beiden Seitenemporen in kleine halbrunde Chörchen aus, die nicht nur im Innern, sondern auch im Leußeren, d. h. Mittelschiffe aus gesehen, sich äußerst wirksam und originell ausnehmen. Wir konnten es uns nicht versagen, dem Leser unter Rig. 7 die äußere Unsicht eines dieser schwebenden Chörchen im Bilde vorzuführen. Es wäre gewiß wünschenswerth, wenn diese und ähnliche Borbilder für Erker auch an Civilbauten benutt würden.

Von besonders schöner Wirkung ist die in der Vierung der Kirche ansteigende Kuppel. Aus der Abbildung unter Fig. 5 ersieht man zugleich, in welcher gefälligen Weise der Baumeister den Uebergang aus dem Viereck in das Achteck zu bewerkstelligen wußte. Die unteren Theile der Wände, im Aeußern mit vertieften Casetten verziert, zeigen hier im Innern fortlausende Kunddogen auf zierlichen Säulchen; im oberen Theile lassen eine Anzahl Fenster das Licht in reicher Fülle einströmen. Unter den Fenstern entlang zieht sich ein sehr schmaler Kundgang hin, zu welchem man gelangt, wenn man innerhalb der Chorthürme bis zu dem Gewölbe der Kirche emporzestiegen ist.

Unter der Wölbung der Kuppel steht der höchst interessante Sarkophag, welcher in seinem Innern die sterblichen Ueberreste und



Fig. 6. Inneres der Münsterfirche zu Roermond, nach Westen gesehen.

auf seiner oberen Fläche die in Stein gehauenen Bildnisse des frommen Stifters und seiner Gemahlin enthält. Graf Gerhard ftarb im Sahre 1229; wann seine Gemahlin, die ihn überlebte, ihm in's Jenseit folgte, ist nicht genau überliefert; einige nehmen dafür das Jahr 1230 an. Den Sarkophag umftehen zwölf Säulchen mit laubumkränzten Cavitellen: die Casetten zwischen denselben sind in Form von Kleeblattbogen vertieft und mit Rundstäben eingefaßt. Die Sockel der Säulchen, sowie überhaupt des ganzen Sarkophags find heute nicht mehr ersichtlich, sondern von dem Fußboden der Kirche bedeckt. Auf einer hölzernen Tafel befand sich bei dem Grabmal chemals die Inschrift, welche Knippenberg angibt, die jedoch schwerlich primitiv mit demselben war: Obiit anno millesimo ducentesimo vigesimo nono, ipso die Beati Severi Episcopi, Gerardus comes Gelriae et Zutphoniae, qui cum Margareta uxore sua ad instantiam matris suae Richardae de Nassovia, primae huius loci Abbatissae, monasterium fundavit anno millesimo ducentesimo decimo octavo, ambo in hoc loco sepulti. Sowohl die Form und Verzierung des Sarkophages selbst, als auch die Stylistrung und die ganze Auffassung der beiden liegenden lebensgroßen Statuen sprechen einstimmig dafür, daß die Arbeit unmittelbar nach dem Tode der beiden Stifter angesertigt wurde. Graf Gerhard trägt über einem weißen, auf der Brust mit einer Agraffe und am Halse mit einem Aranze von Edelsteinen geschmückten Untergewande ein faltenreiches Oberfleid, das am Halfe in runder Form sehr weit ausgeschnitten ift und um den Leib durch einen einfachen Gürtel zusammengehalten wird. Als Ueberwurf dient ein rother, mit Gold verbrämter Mantel. Das üppige Haar fällt in Locken um das unbedeckte Haupt. Augen find wie im Tode geschlossen. Die Bände liegen nachläffig, nicht gefalten. Die Füße stehen auf einem Sockel nebeneinander. Seine Gemahlin unterscheidet sich in der Kleidung, von der Bemalung abgesehen, nur dadurch, daß ihr faltenreiches Obergewand nicht rund, sondern feilförmig spit ausgeschnitten ist. Außerdem trägt sie das Matronentuch (head-linen) um den Kopf, und ein Netz um die Haare. Den Kopf schmückt eine Bedeckung in Weise fast eines Diadems.

In früherer Zeit soll das unter Fig. 8 abgebildete Epitaphium der Stifter der Münsterfirche mit einem kunstreich verzierten Schußsgitter vielleicht in Form einer "herse" umgeben und eingefaßt gewesen sein. Sine unverbürgte Tradition gibt über dieses bereits seit vielen Jahren verschwundene Gitter an, daß ein Theil desselben an ein Kunsimuseum nach London veräußert worden sei. Genaue, in London

selbst angestellte Nachforschungen haben indessen ergeben, daß diese Nachrichten sich nicht bestätigen lassen. Dagegen ist an der ehemaligen Existenz eines solchen Gitters deswegen nicht zu zweiseln, weil sich der steinerne Sockel desselben im Fußboden der Kirche vorgesunden hat.

Leider ift auch das kunftreiche Mobilar der Stiftskirche, desgleichen die älteren liturgischen Gefäße und Gewänder, die Jahrhunderte hindurch beredetes Zeugniß von der Opferwilligkeit und dem Kunstsinne der adligen Bewohner der ehemaligen Abtei ablegten, bei dem Zusammenfturz aller geordneten Verhältnisse seit dem Beginne der französischen Revolution und den traurigen Tagen, die ihr unmittelbar folgten, spurlos verschwunden. Als das herrliche Bauwerk, dessen Beschreibung wir in kurzen Umrissen im Vorstehenden versucht haben, dem Gottes= dienste in dem zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wieder zurückgegeben wurde, war die Kirche ihrer chemaligen funstreichen Utenfilien gänzlich entblößt, so daß, ähnlich wie dies heute noch bei der fast gleichzeitigen Abteikirche zu Laach der Fall ist, nur noch die nackten Wände den überraschten Besuchern entgegenstarrten. Hoffentlich dürfte es einem spätern Forscher gelingen, ältere Schapverzeichnisse in Landes-Archiven, vielleicht auch bei Privaten aussindig zu machen, die da Runde geben, welche reichhaltige Schäte der Goldschmiedekunft, sowie der Stickerei und Weberei das Liebfrauen-Münster besonders in jenen Zeiten aufzubewahren sich rühmte, als unter dem Krummstab hochgebildeter Aebtiffinnen die verschiedenen Künfte und Kunfthandwerke zur Ausstattung der Kirche sich einmüthig die Sand reichten.

Honument zu Rocrmond durch die Unbilden Aevolution das hehre Monument zu Rocrmond durch die Unbilden der Witterung und in den Drangsalen verschiedener Kriegsstürme in dekorativer und construktiver Beziehung arge Sinduße und mannigsache Verunstaltungen erlitten, so ging dasselbe namentlich in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, als die Feier des Gottesdienstes in demselben eingestellt worden war, noch größern und durchgreisendern Entstellungen und Beschädigungen entgegen. Als nun mit dem Beginne der fünfsiger Jahre allenthalben das Interesse und die Vorliebe für die Ershaltung und die bauliche Instandsetzung der kirchlichen Bauwerke einer glaubensstarken Vorzeit rege wurde; als ferner in den sechsziger Jahren die romanischen Münsterkirchen zu Neuß, Werden, Gladbach, Vonn, sowie die gothischen Bauwerke von Kanten, Altenberg, ferner von Söln bis Mainz am ganzen Rheine entlang meistens unter kuns diger Bauleitung aus ihren Ruinen sich neu zu verjüngen begannen;

da erwachte auch bei der Bürgerschaft zu Roermond, angeregt durch den Borgang und das hohe Intereffe, das Se. Inaden der hochwürdigste Bischof Baredis dem altehrwürdigen Monumente seiner bischöflichen Residenz thatkräftig zuwandte, der Gedanke, die Münsterfirche von den Unbilden wiederherzustellen und von ihrem nahen Berfall zu retten. Zunächst richtete man bei diesen vorbereitenden Restaurationsarbeiten sein Augenmerk auf Wiederherstellung und provisorische Deforirung des Chores. Nachdem durch diese Anfänge der Sinn für eine möglichst durchgreifende Restauration des umfangreichen Monumentes in allen Schichten der Bevölferung nachhaltig geweckt und belebt worden war, da trat mit dem Jahre 1862 ein Kreis von neun edlen und opferfreudigen Männern zusammen, die, dem Borgange anderer Städte folgend, den Beschluß faßten, einen Bauverein zu grunden und zunächst in Roermond jährliche freiwillige Beiträge von den Bereinsmitgliedern anzusammeln, um so allmählich eine sustematische Wiederherstellung des umfangreichen Bauwerkes ermöglichen zu helfen.

Da der Gedanke, das großartige Monument des Grafen Ger= hard's III. von Nassau zu seiner ehemaligen Schöne und Herrlichkeit wieder neuverjüngt erstehen zu sehen, allenthalben im Lande ungetheilten Beifall fand, so waren schon im Jahre 1863 so viel Mittel angesammelt, um den Wiederaufbau der beiden, die Chorapsis flanfirenden Thürme beginnen zu können. Als glücklicher Umstand muß es bezeichnet werden, daß schon gleich bei dem Beginne der Restau= rationsarbeiten an der Münsterkirche zu Roermond eine frische Kraft auf dem Gebiete der mittelalterlichen Architektur sich in der Person des Baumeisters Cuppers emporgearbeitet hatte, der, mit reichen Unlagen ausgestattet, die archäologisch consequente, möglichst stylgerechte Wiederherstellung des hervorragendsten Bauwerks seiner Vaterstadt sich zur Lebensaufgabe gestellt. Biele schwierige Probleme waren dem aufstrebenden Künstler namentlich bei der Wiederherstellung und dem Wiederaufbau der Chorthürme, sowie bei der Restauration der Kuppel, gestellt. Architekt Cuppers hat die Lösung der ihm gewordenen Aufgabe mit großem Geschick angestrebt und erreicht. Daß er dieselbe jedoch bei der Ausführung der Kuppelbedachung nicht getroffen hat, lag nicht nur in örtlichen Verhältnissen, sondern ift auch dem Umstande zuzuschreiben, daß man aus finanziellen Gründen die alte Construction und den früheren Dachstuhl bei dem Ausbau und der Erneuerung des Kuppeldaches zu behalten wünschte.

Schon gleich in den ersten Jahren seiner erfolgreichen Thätigkeit gewann der rührige und umsichtige Vorstand des Bauvereins der Roermonder Liebfrauenkirche die Ueberzeugung, daß es ihm, ungeachtet der allenthalben angesammelten Mittel in der seitherigen Beise kaum gelingen dürfte, innerhalb einer furzbegrenzten Bauperiode das unvergleichliche Monument sowohl im Aeufern, wie im Innern nach dem Plane seines ersten Baumeisters gründlich wieder herzustellen, wenn seine Bestrebungen nicht in nachhaltigerer Weise von den Behörden der Stadt, der Proving und des Landes thatkräftig unterftütt und gefördert würden. Es bedurfte von Seiten des Vorstandes nur einer motivirten Gesuchstellung, da erklärte sofort schon der Maaistrat der Stadt Roermond, desgleichen auch die Stände der Proving Limburg, sich bereit zur Beitragszahlung von je einer Summe von 11.000 Gulden zahlbar ratenweise in zehn Jahren. Auch die fönigliche Regierung bewilligte entgegenfommend die Zahlung eines namhaften jährlichen Beitrags ebenfalls auf 10 Jahre. So sah sich denn die Bauleitung in der angenehmen Lage, auch unterstützt durch jährliche Beiträge von reichen Privaten, sowie aufgemuntert durch ein namhaftes Chrengeschenk von Seiten Seiner Königlichen Hohheit des funstsinnigen Prinzen Friedrich der Niederlande, das begonnene schöne Werk mit Aufbietung der erforderlichen Geldmittel die letten zehn Jahre hindurch unter geschickter, opferwilliger Bauleitung un= gestört fortführen zu können. Als erfreuliches Resultat des einmüthigen Zusammenwirkens von Seiten der Stadt, der Proving und des Landes ift bei Fortführung der Restaurationsarbeiten am Liebfrauen-Münster zu Roermond die vollständige Wiederherstellung des obern Theils der Chorhaube mit ihren Zwerggalerien zu bezeichnen, ferner die äußere Wiederherstellung der beiden, start vorspringenden polygonen Querschiffe im Transept, sowie die durchgreifende Restauration des Langschiffes an der Nordseite, desgleichen theilweise auch an der Südseite. Nachdem in den letten Baujahren die im Grundrif unter Fig. 1. stark hervorspringende Vorhalle (atrium, narthex) sowohl im Innern wie im Neußern eine totale, durchgreifende Wiederverjüngung erfahren hat, desgleichen auch das breite Giebelfeld auf der Südseite, das sich zunächst dem Langschiffe nach Süden anschließt: nachdem endlich auch die innere Kuppel architektonisch und polychromatisch wieder erneuert worden ift, besteht für die nächsten Baujahre die Aufgabe der Bauleitung darin, den entsprechenden Giebel an der Empore so auszubauen und zu verjüngen, wie dieses auch mit dem gleichartigen Giebelbau auf der Südseite in der abgelaufenen Bauperiode der Fall gewesen ist. Auch müßte in dem neuen, bevorstehenden Bauabschnitte die äußere Wiederherstellung der reich construirten, heute sehr beschädigten Chorhaube mit den drei niedrigen Chörchen erfolgen, um die imponirende Choranlage nach Osten endlich fertig zu stellen und dieselbe von den unschönen und entstellenden Andauten zu befreien, mit welchen der Ungeschmack das hehre Bauwerk in den beiden letzten Jahrhunderten im Osten vers barrikadirt hat.

Als ein ferneres glückliches Zusammentreffen für die bevorstehende Anfertigung und polychromatische Ausstattung der Fenster des Liebfrauenmünsters darf es bezeichnet werden, daß in Roermond ein Glasmaler nach altem Schlag, gleichsam als Autodidaft, in der Person des Meisters Fr. Nifolas sich in letten Jahren einen Ruf erworben hat, der es versteht, in stylgerechter Composition und in derber Technik Glasmosaifen zu schaffen, die in vieler Beziehung den alten Borbildern würdig zur Seite gestellt werden können. Bereits sind in jungster Zeit aus dem Institute für Glaswirkerei von Nikolas in Roermond mehrere mussivische Kenster als Geschenke von reichen Privaten hervorgegangen, die dem Liebfrauenmünfter daselbst zur danernden Zierde gereichen werden. Wenn auch die vielfarbigen Fenster, namentlich in der Chorapsis, in neuester Zeit gestiftet, insbesondere hinsichtlich der Farbenharmonie nach mittelalterlichen Brincipien noch einiges zu wünschen übrig lassen, so ist doch in der neuerdings aufgestellten Reihenfolge der muffivisch reichgewirkten Glasteppiche in den Feustern der obern Empore der Beweiß erbracht, daß man es in dem Roermonder Institute für Glasmalerei versteht, sowohl in der figuralen Composition, als auch in der Farbenharmonie den strengen Anforderungen der Architektur aus der Uebergangszeit gerecht zu werden. Möge es ferner bei der Opferwilligkeit der adeligen Geschlechter Limburgs dem wackern Meister gelingen, jene vielen Fenster des Liebfrauenmünsters, die heute noch durch den weißgrauen Farbton der gewöhnlichen Verglasung abstoßen, nach und nach mit gemalten, mussivischen Glaswirkereien zu heben, die, hinsichtlich der Farbentiese und der strengeren Composition, mit den alten romanischen Glasmalereien zu St. Cunibert in Köln und mit denen in der Pfarrfirche zu Heimersheim an der Mar zu wetteifern geeignet sind.

Neben der allmählichen Beschaffung von neuen vielfarbigen Fenster= mosaifen in der alten Farbengluth besteht die schwierigste und kost=

spieligste Aufgabe des wackern Roermonder Bauvereins endlich darin, in nächsten Zeiten die nicht unbedeutenden Mittel zu beschaffen, um dem großartigen Bauwerke dadurch die Krone aufzusetzen, daß die beiden mächtigen Thurmbauten, die die westlichen Querarme flankiren sollen, in den drei noch fehlenden Stockwerken zur Ausführung gelangen. Durch vereintes Zusammenwirken ift in den letten Jahren mit verhältnißmäßia geringen Mitteln an der Liebfrauenkirche Großes angestrebt und geleistet worden. Größeres aber noch steht zu vollbringen, wenn die fühne Aufgabe vollständig gelöst werden soll. Noch fehlen, wie bereits oben schon bemerkt, die beiden Thurmriesen, die, den neu verjüngten westlichen Giebel flankirend, als Kingerzeichen nach Oben weithin das gesegnete Limburger Land überragen sollen. Es geht ferner dem Innern noch eine architektonisch durchgreifende Wiederherstellung ab, welche den weißgetünchten Mauern ihre unschöne Leichenfarbe entziehen und dem fleidsamen Sandsteine seine ursprüngliche Physiognomie wieder verleihen soll. Es fehlt endlich noch die Poesie der symbolischen Wandmalereien, die in Nebereinstimmung mit den mussivischen Fenstern den größern Wandflächen Leben und Ausdruck verleihen sollen. Nachdem jedoch, wie im Vorhergehenden angedeutet, durch vereintes Zusammenwirken im Limburger Lande so Großartiges und Schönes bei der Wiederverifingung und Erneuerung des Liebfrauen-Münsters zu Roermond in letten Jahren vollbracht worden ist, wird man gewiß auf halbem Wege nicht stehen bleiben und bei dem Beginn der neuen Bauepoche nicht eher ruhen, bis in eben angedeuteter Weise die letzten Consequenzen der Restauration gezogen und bis die beiden mächtigen Thürme in ihrer Vollendung das hehre Bauwerk frönen werden.



## Die St. Quirins-Kapelle am Melaten-Hof bei Jachen.

Unstedende Krankheiten, namentlich Pest und Aussatz, traten in den Jahrhunderten des Mittelalters viel bösartiger und versheerender auf als heutzutage. Je weniger man sich im Stande sah, mit Hülfe einer wissenschaftlichen Krankheitslehre den grassürenden Epidemien wirksam entgegen zu treten, um so mehr suchte man wenigstens das eine, durch den Augenschein gebotene Mittel anzuswenden, nämlich, die von ansteckenden Krankheiten in dem Mauers



Fig. 1. Grundriß der Melatenkapelle bei Aachen.

ringe größerer Städte Befallenen von der Gefellschaft der übrigen Bürger so viel als möglich zu isoliren. Man erbaute deshalb in einiger Entfernung von den Städten, zuweilen an den Heerstraßen,

Hospitäler für Pestkranke und Aussätzige, die man lepresoria oder auch allgemein Melaten = Häuser (malade) nannte. Die Krankheit felbst erhielt durch diese Entfernung der von ihr heimgesuchten Unglücklichen den Namen "Aussat". Die Kranken wurden auch zuweilen, wenn nämlich eigene Aussathäuser nicht bestanden, in einzeln liegende Hütten und Baracken verwiesen, und diese schauerliche Berweisung in die Einsamkeit geschah in der Regel unter bestimmten Förmlichkeiten, die theils einen religiösen, theils einen Sanitäts-Aweck hatten. Insbefondere wurde durch die heimkehrenden Kreuzfahrer der Aussatz in erschreckendem Umfange in das Abendland eingeführt, und so kam es, daß man zum Beispiel in Frankreich im Jahre 1225 nahe an 2000 leprosoria zählte, darunter auch eines für Personen aus königlichem Geblüt. Manche dieser Infirmerien oder doch wenigstens mehrere der zu denselben gehörigen Kapellen haben sich in Belgien und am Niederrhein bis heute noch erhalten, und es hat also nach dem Borhergefagten seine historische Begründung, wenn wir finden, daß dieselben fast sämmtlich der Zeit des spätromanischen und des Uebergangs-Styles angehören.

Die Melatenkapelle bei Aachen liegt kaum eine halbe Stunde von der Stadt entfernt, unmittelbar an der von Nachen nach Maastricht und weiter nach Lüttich führenden "Köniasstraße". Man könnte sich darüber wundern, daß der Aufenthaltsort für Menschen, deren Nähe so unheilvoll werden konnte, in unmittelbarfter Rähe einer vielbesuchten Heerstraße angelegt wurde. Allein dieser Umstand, der nicht nur bei der Aachener Melatenkapelle, sondern auch bei andern ähnlichen Krankenspitälern jener Zeit zu constatiren ift, hat gewiß seinen Grund darin, daß man die vielen des Weges daherziehenden Wanderer veranlassen wollte, den unglücklichen Bewohnern jener Hospitäler eine milde Gabe, namentlich in Victualien bestehend, zufommen zu lassen. Die dem h. Quirinus geweihte Melatenkapelle der freien Reichsftadt Aachen ift aus einem freidehaltigen Stein, einem für dekorative Zwecke sehr verwendbaren Material der nächsten Umgebung, erbaut und in architektonischer Beziehung von großem Interesse. Die Anlage, wie der Grundriß unter Fig. 1 zeigt, ift einfach: an das im länglichen Biereck gestaltete Schiff sett fich ein zweiter quadratischer Bürfel als Chorschiff an (vgl. Fig. 1 u. 3), welcher mit einer halbfreisförmigen Apfis abschließt. Das eigentliche Schiff ber Kapelle war anscheinend flach gedeckt. Die quadratische Choranlage dagegen trug ehedem ein einfaches Kreuzgewölbe, welches auf den ftarken Umfassungsmauern ruhte; dasselbe ift heute entfernt. Ebenso fehlt heute die concha, d. h. die Wölbung der Chorapsis in Gestalt einer Viertelkugel.

Die Verengung vom Schiffe zur Chorhalle wird im Innern durch zwei stark vortretende massive Wandpseiler bewirkt (vgl. Fig. 1). Auf demjenigen dieser Pseiler, welcher sich an der Evangelienseite befindet, bemerkte man noch vor wenigen Jahren eine noch größtenstheils erhaltene Wandmalerei, die allerseligste Jungfrau darstellend; heute, wo die sehr ruinöse Kapelle als Fruchtschober benutzt wird, ist diese Wandmalerei saft vollständig erloschen. In der Nähe dieses Pseilers besindet sich ein Rundbogen eingemauert, welcher ehedem wahrscheinlich zur Aufnahme eines Vesperbildes diente.

Die Chorapsis erhält ihr Licht durch drei lang gezogene Rundsbogenfenster, welche jett theilweise vermauert sind (vgl. Fig. 3). Wahrscheinlich war auch sie ehedem mit einfachen Wandmalereien geschmückt, deren Spuren heute vollständig sehlen. Der noch ziemlich erhaltene Altar rührt aus der ersten Erbauungszeit der Kapelle her und zeigt auf seiner vorderen, den Gläubigen zugewendeten Seite die charafteristische und bekannte Feldereintheilung mit spätromanischen Umrahmungen (vgl. Fig: 2). Diese beiden vertiesten Kasetten scheinen ursprünglich auf eine Bemalung eingerichtet gewesen zu sein.

Ein sculptorischer Schmuck ist im Innern, heute wenigstens, nicht mehr zu ersehen. Das Aeußere der altehrwürdigen Melatenskapelle jedoch ist in dieser Hinsicht reicher ausgestattet. Wie die Abbildung des Aeußern unter Fig. 3 es zeigt, zieht sich unter dem Dache der Chorhalle und der halbkreisrunden Apsis ein Fries von stark vortretenden Spizhögen entlang, deren Schenkel auf einfach sculpirten Trags und Kragsteinen aussigen. In den Fenstern sind die bei reicheren Kirchenbauten jener Zeit gewöhnlich vorkommenden einfassensden Säulchen und Wulste nicht zur Anwendung gelangt. Nur die Haupt-Eingangsthüre, die nach Süden liegt, läßt zu beiden Seiten noch deutliche Neberreste von einfassenden Pilastern mit Knospenscapitellen erkennen.

Wenn Duix in seiner Schrift "Die Kapelle zu Melaten" 2c. (Nachen, 1843) Seite 5 auß Urfunden zu der Folgerung gelangt, daß die Kapelle zwischen 1215 und 1242 erbaut worden sei, so wird diese Vermuthung durch den Charafter der Architektur sast zur

<sup>1)</sup> Dieser zierliche Fries sehlt heute unter dem Dach der Chorhalle und ist in der Abbitdung unter Fig. 3 dieses Ornament ergänzt worden.

Gewißheit erhoben. Denn, um blos von den Details zu sprechen, so ist für die genannte Zeit, etwa die dreißiger Jahre des XIII. Jahrshunderts, der erwähnte Mauerfries und seine Tragsteine maßgebend;



Fig. 2. Inneres der Melatenkapelle bei Aachen.

ferner die Capitelle und die Profilirung des Haupt-Einganges; und endlich die Kasetten des Altares.

Daß eine solche kleine Kapelle nur eine dürftige Geschichte hat, ist kaum anders zu erwarten. Aus den von Quix beigebrachten Nachsrichten heben wir besonders hervor, daß im Jahre 1400 mit Gutsheißung und Befürwortung des Richters und Schöffen-Collegiums in der freien Reichsstadt Aachen eine Collecte abgehalten wurde, um die

4

in baulichen Unstand gerathene Kapelle nehst ihren Altären wieder zu restauriren. Interessant ist es auch, aus den Bezeichnungen "den Melaten eine Quart Wein" und "bei den Malaten" constatiren zu können, daß diese deutsche Benennung in der That dasselbe besagt,



Fig. 3. Aeußeres der Melatenkapelle bei Aachen.

wie die in den lateinischen Schriftstücken gebrauchten Namen domus leprosorum und infirmorum. Uebrigens ist es zweiselhaft, ob in jener Zeit, als die erwähnte Collecte veranstaltet wurde, die Melatenstapelle noch ihrem ursprünglichen Zwecke diente; es ist nämlich urkundslich nachzuweisen, daß bereits schon im XIV. Jahrhundert die in unmittelbarer Nähe des Adalbertsthores gelegene Schervilsburg, die

ã

spätere "Pulvermühle", zur Aufnahme von pestkranken Bürgern der Stadt Aachen eingerichtet war und benutzt wurde.

Noch bis in die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts wurde in der ehemaligen Melaten Rapelle vorübergehend Gottesdienst geshalten. Um diese Zeit wurden die Stiftungen der Kapelle in die Pfarrfirche von St. Jacob translocirt; die Paramente und liturgischen Geräthe wurden an verschiedene Kirchen der Umgegend verschenkt. Heute hat sich von sämmtlichen Kultgeräthen nur mehr das supserne Altarkreuz in die dabei besindliche Wohnung des Halbwinners gerettet. Nur noch der Opserkasten hat sich vereinsamt am Singange in die Chorhalle in alter Form erhalten, der gleichsam in Erwartung einer bald bevorstehenden Restauration die reichlichen Gaben einzusammeln harrt, welche die begüterten Sinwohner der Stadt Aachen zu spenden nicht unterlassen werden, wenn sich ein Mann sinden wird, der das Interesse für die bauliche Wiedersherstellung der merkwürdigen Melaten Rapelle bei der Bürgerschaft anzuregen versteht.

Da das interessante Monument heute auf dem der Aachener Armenverwaltung zugehörenden Melaten-Hof als Strohmagazin dient und zusehens seinem baldigen gänzlichen Versalle entgegengeht, so müßten sich schon in nächster Zeit rettende Hände sinde sinden, die ähnlich wie im Jahre 1400 die alternde Kapelle vor dem nahen Einsturz bewahren. Mit Sicherheit steht es zu erwarten, daß der Patriotismus und der Kunstsinn der Aachener Gemeinde-Vertretung und der Armenverwaltung mit einer anregenden That vorangehen werden, wenn es sich in nächsten Zeiten darum handeln dürste, das bauschöne Melaten-Kapellchen aus dem Beginne des von der Pest schwer heimgesuchten XIII. Jahrhunderts in dem restaurationskundigen XIX. Jahrshundert wieder zu Ehren zu bringen.



## Die mittelalterlichen Befestigungswerke Zachens.

I. Das Marschierthor.

Stifter ber Bolgidnitte: Ce. Sodwohlgeboren Bernharb Freiherr von Cheibler.

Die heutigen als Ruinen noch großartigen Ueberreste der mittelsalterlichen Besesstigungswerke Aachens dürsten der Zeitsolge nach als dritter Manerring zu betrachten sein, welcher in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts angelegt wurde, um auch die Vorstädte mit in den Kreis der Vesesstigungswerke zu ziehen. Nach den jezigen noch gewaltigen Ueberresten zu urtheilen, war dieser Vesesstigungsgürtel mit seinen Bastionen, Thoreinlässen und Vorwerken, errichtet unter der baufundigen Leitung des um Aachen hochverdienten Vürgermeisters Chorus, ein solcher, daß in den aufgeregten Zeiten des Faustrechtes die damals schon gewerbreiche Stadt der Raubs und Fehdesucht mächtiger Nachbaren fühn die Stirne bieten sonnte.

Was nun den zweiten Befestigungsring betrifft, der die Mittels oder Altstadt umschloß, so bleibt es Aufgabe der lokalen Geschichtssforschung nachzuweisen, wann derselbe etwa in den Tagen der Hohensstaufen vollendet wurde und wie derselbe in seinen Besestigungssormen beschaffen war.

Hinsichtlich der ersten und ältesten Besestigungsanlage der könig-

lichen villa Aquisgrani ist darauf hinzuweisen, daß als solche die bereits unter König Pipin schon bestehende und von Karl dem Großen bedeutend erweiterte Pfalz mit ihren Mauerringen und Befestigungsbauten zu betrachten ist. Gleichwie aus der zweiten Befestigungsepoche der Stadt, der hohenstaufischen, nur allein noch der innere Kern des heutigen Marschierthores sich erhalten hat, so erübrigt aus der ersten und ältesten Befestigungsperiode, der Karolingischen, nur noch jener kolossale Wachtthurm, der in seiner mächtigen, quadratischen Unlage das ganze Befestigungssystem der frankischen Königspfalz als "beffroi" überragte und den Burghügel an seinem äußersten Abhange nach Nordosten abschloß. Mit diesem heute sogenannten Granusthurm ftand jedenfalls noch ein ausgedehntes System von Befestigungen und Vorwerken in Verbindung, deren äußerer Mauerring auch noch die Pfalzkapelle umschloß. Als nun gegen Mitte des XII. Jahrhunderts sich jener Stadttheil weiter zu entwickeln und auszudehnen begann, welcher im Laufe der Zeiten um die bereits alternde Karolingerburg, die kaiserliche Pfalz mit ihren nächsten Unbauten sich angelagert hatte, legte Kaiser Friedrich I., der bereits im Jahre 1166 unserm "locus regalis" Münz- und Marktrecht verliehen hatte, ein besonderes Gewicht darauf, bei Ertheilung der Stadtrechte im Jahre 1171 die Anforderung zu stellen, daß die aufblühende Stadt mit einem festen Mauerringe umzogen werde. Mit diefer Befestigung der eigentlichen Alt- oder Mittelstadt in den Tagen der Sobenstaufen scheinen außer den massiven Thurmbauten zu St. Peter und St. Jacob, die zugleich auch als Wartthürme dienten, noch zwei andere feste Bollwerke schon damals errichtet worden zu sein, nämlich die Beste Berinstein und die porta Porcetensis. Wo das Burghaus Berinstein zum Schutze der Altstadt nach Nordwesten bin ehemals gestanden, dürfte heute kaum noch zu ermitteln sein. Man nimmt an, daß der Berinstein auf der sogenannten Schanze, d. h. auf der Unhöhe zwischen dem Vaelser und dem Jacobsthor gelegen habe. Wahrscheinlich stand diese feste Burg, die den Schlüffel der Stadt bildete, mit der "Misiers Pfort" durch Gräben und Ballisaden in Berbindung. Dieses lettgenannte Burgthor, das unter der modernen Benennung "Marschierthor" im Innern noch in seiner alten Ursprünglichkeit fast unverändert erhalten ist, hatte bei seiner Unlage in den letten Jahrzehnten des XII. Jahrhunderts der Hohenstaufen'schen Altstadt nach Süden als vorgeschobenes festes Bollwerk zu dienen, zugleich aber auch den direkten Verbindungsweg mit Burticheid zu decken. Im Folgenden ist die Aufgabe gestellt, jenes im Innern besons ders in fortifikatorischer Hinsicht so merkwürdige Burghaus "Marschiersthor" näher zu besprechen. Obgleich dasselbe gegen Schluß des XII. Jahrhunderts namentlich in seiner innern Einrichtung, wie vorhin schon bemerkt, größtentheils schon existirte, hat dasselbe in den Tagen Karls IV. des Luxemburgers, als es in den Kreis der dritten äußersten Besestigungslinie der Borstädte eingezogen wurde, besonders im Neußern nicht unwesentliche Umgestaltungen und Beränderungen ersahren. Es liegt uns also in der Beschreibung ob, den Innenbau aus der Nebergangszeit (style transition) zu scheiden von der äußern Schaale und Umkleidung, die aus der Epoche der bereits schon durchs



Fig. 1. I. Grundriß von "Marschierthor".

gebildeten Gothit in den Tagen des Bürgermeisters und Baumeisters Chorus etwa im dritten Biertel des XIV. Jahrhunderts hinzugefügt worden ist. Nicht wenig angenehm waren wir überrascht, als wir nach Aufstellung der oben ausgesprochenen Hypothesen über die zwei verschiedenen Bauformen, der romanischen im Innern und der gothischen im Neußern, an der alten porta Porcetensis durchaus überseinstimmende Anschauungen dei einem englischen Archäologen besgegneten, der auch in der deutschen Kunstwelt einen Namen hat.

3

Mr. Parker sagt nämlich bei der Besprechung der Monumente Nachens: "Marschierthor gehört in die Uebergangszeit und bildet eine vollständige, kaum veränderte Festung im Kleinen. Einige Bogen sind rund, andere spitz; die der untern Bogenhalle sind spitz aber mit Simsen, die eher denen des XII. Jahrhunderts als den spätern gleichen. Die Bogen auf der großen Halle auf dem obersten Geschoß hingegen sind rund, obwohl dort weder Nothwendigseit noch Gelegenheit diesselbe ersordert: aber sie waren eben mehr in Mode zur Zeit der Erbanung . . . ." An einer andern Stelle bemerkt derselbe Autor tressend: "Das Gebäude verdient mehr Beachtung als ihm zu Theil wird und ist des Griffels eines Viollet-le-Duc würdig, als monusmentales Thorhaus, das etwa 50 Jahre älter ist als jenes von ihm so schön illustrirte Carcassonne."

Gehen wir nach diesen einleitenden Vorbemerkungen zu der Besprechung des ältesten Theils von Marschierthor, des Innenbaues aus der romanischen Bau-Epoche über, wie er sich in den folgenden Grundrissen unter Fig. 1, 2 und 3 übersichtlich darstellt, so tritt dem Beschauer von der Marschierstraße ausgesehen die Langseite eines Recht= ectes entgegen (vergl. den Grundriß unter Fig. 1), an dessen Schmalseiten sich Halbthürme ansetzen. Die unteren Mauermassen dieses Rechtecks dienen dazu, die 1,23 m breiten Gänge zu den Wendeltreppen aufzunehmen, welche nach Besteigung von 19 Stufen in das erste Geschoß der beiden flankirenden Halbthurme führen. Die eine Sälfte zur Rechten des mittleren Thordurchganges wird durch drei enge Fensteröffnungen erhellt, wohingegen die größere Thurmhälfte nach links durch vier Fensterlucken, wie unser Grundriß zeigt, spärlich erleuchtet wird. Die Zugänge zu diesen beiden mit Tonnengewölben geschlossenen Räumen werden in den Wendeltreppen jedesmal durch Maueröffnung erhellt, die gleichsam als Schießscharten in das nach Innen vorspringende Rechteck des Thurmes einmünden (vergl. Fig. 1). Auf dem Außboden dieser unteren Gewölbkammern, die gleichsam als Casematten oder auch als Speise= und Vorrathskammern gedient haben mögen, befinden sich, wie dies unser Grundriß unter Fig. 1 andeutet, in der Mitte quadratische Deffnungen, die durch schwere Steine geschlossen werden. Durch diese Deffnungen gelangt man in die darunter befindlichen unterirdischen Kellerwölbungen, welche ehemals wahrscheinlich als Burgverließe dienten. Auch diese unterirdi= schen Gefängnißräume sind von festen Gewölben überspannt; in dieselben fällt das Licht durch 3 schmale Lucken ein, die in die tiefen Gräben einmündeten, welche ehemals die beiden Salbthurme umsgaben.

Wie uns von dem Beamten mitgetheilt wurde, der heute als Grenzaufseher das zweite Geschoß des Marschierthores bewohnt, findet sich in jenem gewölbten Naume, der zu beiden Seiten der Burgverließe unter dem Thorweg sich befindet, ein großer von einem glatten Steine verdeckter Eingang, der in die Tiefe führt und hier den Zutritt zu einem unterirdischen Gang eröffnet, welcher unter dem Niveau der Stadt fortlaufend sich von Marschierthor fast in gerader Linie zum



Fig. 2. II. Grundriß von "Misiers Pfort".

Nathhause fortziehen soll. Leider ist bis heute dieser sagenhafte unterirdische Gang noch nicht untersucht worden, indem die Sticklust, die in demselben herrscht, sedesmal das Erlöschen des Lichtes zur Folge hat und ein weiteres Vordringen unmöglich macht. Von großem Interesse wäre eine genauere Vesichtigung und Constatirung der Lage und Veschaffenheit dieses zur ehemaligen Kaiserpfalz hinführenden Ganges. Wenn sich ein solcher in Wirklichkeit vorsände, so würde man aus der Veschaffenheit des Steinmaterials, des Mörtels und der Construktur vielleicht einen wohlberechtigten Schluß auf den Zussammenhang und die Gleichzeitigkeit der Erbauung desselben mit der

5

Karolingischen Pfalz ziehen können. Vielleicht wäre dann ein unterirdischer Zusammenhang des sogenannten Granusthurmes, von dessen Substruktionen und Laufgängen heute noch im Munde des Volkes Sagen herumgehen, mit der primitiven Anlage des Marschierthores nachweisbar.

Besteigt man nach Besichtigung der engen und dunkeln Gemächer des ersten Geschosses wieder die schmale nach oben hinführende Wendeltreppe, so gelangt man nach bem Aufschreiten von abermals 20 Stufen in das zweite Thurmgelaß, welches nach Maßgabe unseres Grundriffes unter Fig. 2 zur Seite der beiden flankirenden Treppenthurme einen größeren vierectigen Saal als Wohnung für den Hauptmann und Befehlshaber der Burg bietet, desgleichen zwei gewölbte Nebenkammern in den beiden Salbthurmen. Diefe beiden letteren von festen Ge= wölben überspannten Schlaf- und Vorrathskammern find von ähnlicher Beschaffenheit, wie die Gelasse im ersten Stock, deren Fensterstellung und Einrichtung wir auf Seite 4 besprochen haben. Die ohne eingesetzten Schlußstein sich durchfreuzenden Gurtbogen, welche den mittleren Wohnraum überspannen, zeigen einfache birnförmige Brofile ohne weitere Ausbildung. Diefelben munden in eine einfache Confole ohne Sculpturen aus. Daß biese später eingesetzte und gothisch überwölbte quadratische Halle, unmittelbar befindlich über den hohen Bogenwölbungen des Thordurchganges, als Wohnung für den Burghauptmann und seine nächste Umgebung bestimmt war, ergibt sich nicht nur aus der Anlage der beiden gewölbten Nebenfammern, die durch besondere Gänge vermittels der Wendeltreppen mit dem von Spithogen überwölbten Hauptgemach in Verbindung stehen, sondern auch aus der Anlage einer besondern, ebenfalls im Grundriß unter Sig. 2 markirten Feuerstätte zur linken Seite, unter a, sowie eines Closets, das heute noch in origineller Anlage nach Außen ausgekragt sich erhalten hat, und das auf unserer Abbildung unter b im linken Halbthurm ersichtlich ist. Der Gang zu diesen loca mündet ein in den schmalen Seitengang unter c, der aus den Halbthurmen ehemals auf die "allure" führte, d. h., der den Zutritt ju bem Laufgange hinter den Zinnen der Mauer zu beiden Seiten der Thurme eröffnete. Die Thuren, die auf diese Alluren führten, sind beide noch unter d erhalten, und sind dieselben nach Außen in der Maueröffnung im Rundbogen geftaltet. Unmittelbar von dem Wachtzimmer des Befehlshabers unferer Thorburg gelangt man vermittels 7 Stufen, die in unserm Grundriß unter f angedeutet sind, auf eine Plattform

unmittelbar über dem Thorweg, die ebenfalls von einem Tonnensgewölbe überspannt, den Bertheidigern des Hauptdurchganges zur Aufstellung diente, wie das die Zinnen deutlich anzeigen, hinter welschen dieselben bei einem Angriffe hinlänglich Schutz fanden. (Bgl. dazu auch die Abbildung des Neußern unter Fig. 4.) Auf dieser Altane über der Thorwölbung befindet sich hinter der mittleren Zinnenform eine Mauerblende als Nische zur Aufnahme eines Bildwerkes, welche mit einem Kleeblattbogen verziert ist. Das Bild sehlt heute und sindet sich noch ein starker eiserner Hafen in der



Fig. 3. III. Grundriß von der "porta Porcetensis".

Nische, an welchem dasselbe ehemals befestigt war. Wenn in dieser Nische nicht das Standbild des segnenden Heilandes (maiestas domini) angebracht war nach dem bekannten Spruche: "ego sum ostium", oder nach dem andern Spruche: "nisi dominus custodierit civitatem, frustra vigilant, qui custodiunt eam", so möchte etwa die Hypothese hier Geltung sinden, daß vielleicht der Patron der Deutschen, der Erzengel Michael oder aber der geseierte Patron der Stadt, Karl d. G., hier plastisch dargestellt gewesen sei.

Noch sei nachträglich bemerkt, daß auf dieser mit Zinnen gekrönten

7

Altane, unmittelbar über ber Bogenwölbung des Thoreinganges, sich im Rußboden ebenfalls wieder eine große Deffnung befindet, die heute durch ein dickes Brett zugedeckt ist. Von diefer Altane aus nimmt man auch bequem die breite Deffnung des oberen Hauptgeschosses in Augenschein, welche früher dazu diente, dem letten Andringen des Feindes zu wehren. Unterhalb dieser Altane gewahrt man unmittelbar über dem zweiten Thordurchgang zurücktretend eine zweite Nische, die die Bestimmung hatte, das Bild der Himmelskönigin in sitzender Stellung aufzunehmen (vgl. Fig. 4). Die Statuette der Madonna, Die sich heute in der erst fürzlich in derber rother Farbe angestrichenen Nische befindet, ist offenbar jüngeren Datums und dürfte erst dem XVII. Jahrhundert angehören. Unter dieser Nische befindet sich auch, wie der Grundrif unter Fig. 1 es andeutet, von a nach b die Stelle des alten Fallgitters, das als Hauptverschluß des Durchgangthores diente und durch eine mechanische Vorrichtung in die Höhe gewunden werden fonnte. Der breiteste Durchlaß des Thores beträgt von e nach d 4,72 m, wohingegen die größte Länge von e nach f 13,10 m mißt.

Nachdem mit Zugrundelegung des Grundriffes unter Fig. 2 das mittlere Geschoß in seinen verschiedenen Räumlichkeiten furz besprochen, gehen wir in Folgendem zur Beschreibung des dritten und letten Geschosses des heutigen Marschierthores über, das sich in seiner großartigen Ausdehnung und architektonisch entwickelten Anlage als Hauptwaffenplat für die Besatzung darstellt. Der Grundrif unter Fig. 3, mehr aber noch die Abbildung des Innern unter Fig. 5 läßt die großartig angelegte obere Waffenhalle als drei getrennte Gewölbkompartimente deutlich erkennen. Die mittlere Wölbung, die vollständig als Tonnengewölbe construirt ist (vgl. Fig. 5), wird von zwei massiven Wandslächen getragen, die in ihrem unteren Theil auf der Nordseite von eben so vielen Bogenstellungen en plein ceintre durchbrochen wird. Die entgegengesette Wandfläche nach Südwesten, welche das Tonnengewölbe trägt, wird nur von einem Rundbogen durchbrochen, der eine größte Spannweite von 3,24 m hat. In der andern Sälfte der Trennungsmauer befindet sich ftatt eines durchbrochenen Bogens die Anlage einer Feuerstelle mit Rauchfang. (Bal. den Grundriß unter Fig. 3 und die große Abbildung unter Rig. 5.) Wir laffen es dahingestellt sein, ob dieser Kamin, deffen Rauchmantel heute fehlt, deffen chemaliges Vorhandensein jedoch durch



Fig. 4. Meußere Ansicht des Marschierthors in feiner präsumptiven Wiederherstellung.

9

zwei Simssteine angedeutet ift 1), der hohenstaufischen Epoche angehört, oder ob er nachträglich bei der gothischen Umgestaltung des alten Bollwerfes eingesetzt worden ift. Un die eben besprochene mittlere gewölbte Salle, offenbar Hauptversammlungsort der Reisigen mit ihren Mannen, denen die Bewachung und Vertheidigung des Burgthores oblag, sett sich nach Nordosten eine größere in einer Halbnische gewölbte Rundung an, welche von den Fensternischen unterbrochen wird. (Bgl. Fig. 3 und Fig. 5.) Diese absidenförmig gehaltene Abtheilung der nordöstlichen Rundung des Hauptgeschosses mit seinen tiefeinschneidenden Fensternischen ist auch vom architektonischen Standpunkte aus betrachtet, sehr wirksam, indem die Schwere der Mauermassen nicht nur angenehm durch die drei Nischenöffnungen mit ihren schmalen Fenstern unterbrochen wird, sondern indem auch die beiden früher erwähnten Rundbogenöffnungen eine erwünschte Durchsicht in die mittlere Haupthalle gestatten. Es ist erklärlich, daß der Baumeister bei Unlage der oberen Halle blos fortifikatorische Zwecke im Auge hatte, und deßwegen alle und jede ornamentale Ausbildung der schöngewölbten Halle durchaus vermieden hat. Er würde sonst sich veranlaßt gesehen haben, jenen massiven viereckigen Pfeiler, der die beiden Rundbogen nach Nordost trägt, (vgl. die Abbildung unter Fig. 5) entweder mit einem verzierten Bürfelfavital oder mit einem ornamentalen Sims im Stile der fpatromanischen Epoche auszustatten, welche Theile heute fehlen und nur durch einen Kämpfersims mit höchst einfachem Profil ersetzt werden. Tritt man nun von der mittleren Halle in die ebenfalls absidenförmig gewölbte dritte Abtheilung unserer Waffenhalle, welche nach Südwesten im Aeußern sich ebenfalls als Halbthurm kenntlich macht (vgl. Fig. 3 und 5), so muß man zugeben, daß von den drei Gewölbcompartimenten dieser Theil der Halle offenbar der am einfachsten gestaltete ift, und in seinen Dimensionen als kleinster Theil des oberen Geschosses auftritt. Diese dritte Abtheilung ist ebenfalls wieder von einer gleichen Bahl von Kensternischen belebt, welche durch vierectige, längliche und schmale Fenster auch diesem Theile der alten Burg eine nur spärliche Beleuchtung geben. Bei Besichtigung dieses engen gewölbten Raumes gewinnt es fast den Anschein, als ob diese Abtheilung als getrennter Raum dazu gedient habe, um den Haupt-

<sup>1)</sup> Der Architeft hat es fich auf der Abbildung unter Fig. 5 gestattet, den Rauchsmantel des Ramin zu ergänzen und auch die Figuren als Staffage des Bildes hinzuzusügen.



Fig. 5. Die große Baffenhalle (vergl. Grundrif Fig. 3.)

leuten, denen die ständige Bewachung der Stadt anvertraut war, zum separirten Ausenthalt zu dienen. Die mittlere Haupthalle, von einem breiten Tonnengewölbe überspannt, zeigt nach Nordwesten, zur Stadt hingewandt (vgl. den Grundriß unter Fig. 3), drei in Rundbogen durchbrochene Fenster, wohingegen die gegenüberstehende, nach Außen, dem Keinde zugewandte Seite der Burg nur eine schmale Fensteröffnung in Form einer Schießscharte zum Vorschein treten läßt, welche von einem überspannten Rundbogen eingefaßt wird. Unter diesem breiten Rundbogen findet sich heute noch eine 0,70 m breite Deffnung, welche offenbar zu Zweden der Vertheidigung diente, und von welcher aus, der Neberlieferung zufolge, die Stürmenden durch glühendes Del, siedendes Bech oder schwere Steinmaffen empfangen wurden. Noch ist darauf hinzuweisen, daß zu beiden Seiten der 3 Fensterstellungen nach Norden hin sich die Eingangsthüre zu der mittleren Halle mit den entsprechenden Wendeltreppen befindet; die Aufgänge zu dem oberen Söller des Thurmbaues liegen, unserer Abbildung unter Fig. 3 zufolge, in dem Ansatze der Thurmrundungen, die zu beiden Seiten des mittleren Rechteckes sich ausladen. Nachträglich ist noch zu bemerken, daß, wie unsere Abbildungen veranschaulichen, sämmtliche Fensternischen, die durchschnittlich eine Tiefe von 1,60 m haben, im Innern mit 1,40 m breiten Sitbanken versehen sind, welche nicht aus gehauenen Quadersteinen, sondern aus gewöhnlichen Mauersteinen bestehen. Auffallender Weise entbehrt unsere Waffenhalle einer primitiven Bodenbeplattung. Wahrscheinlich hat dieselbe ehemals bestanden, indem anzunehmen ift, daß eine Flurbeplattung bei einem consequent durchgeführten Gewölbesoftem nicht gefehlt haben dürfte.

Wie unsere Abbildung des Aeußern vom Marschierthor unter Fig. 4 zeigt, ist die ehemalige porta Porcetensis mit einer hohen, schlanken Dachhaube bedeckt, welche in ihrer Höhenausdehnung mit dem majestätischen Thurmkoloß im richtigen Verhältniß steht. Nur sehlt der heutigen Bedachung jenes kleine Thürmchen, das sich noch in der Erinnerung älterer Bürger erhalten hat und das auf sämmtlichen Dachhauben der größeren Thorburgen Aachens als charakteristisches Merkmal 1) nicht sehlte. Bei Vesteigung des meisterhaft construirten

<sup>1)</sup> Wir haben es uns erlaubt, diesen Dachreuter wenigstens in der Abbildung unter Fig. 4 zu ergänzen, in der Hoffnung, daß bei einer späteren durchgreifenden Wiederherstellung des jetzt sehr verwaisten und nur von Ausländern geschätzten und

Dachstuhls, zu bessen Errichtung der städtische Wald ein beträchtliches Contingent seiner schönsten Eichenstämme hergegeben hatte, wurden wir in der Ueberzeugung bestärft, daß derselbe sich noch in seiner Ursprünglichkeit sast intakt erhalten hat und daß derselbe nicht wie die meisten Dachstühle auf den Monumentalbauten der Mittelstadt bei der großen Brandkatastrophe von 1656, wie früher irrig angenommen wurde, ein Naub der Flammen geworden ist. Wie die technisch und constructiv vortressliche Zusammensehung des Dachstuhls beweist; wie ferner die durchaus gothische Profilirung der Köpfe an den Hauptbalken zeigt, rührt der Dachstuhl jedoch nicht aus der ersten Anlage des Burgthores aus der Hohenstaufen Zeit her, sondern derselbe ist offenbar in dem dritten Viertel des XIV. Jahrhunderts aufgesetzt worden, nachdem die gothische Umbauung des alten Burgthores im Neußern stattgefunden hatte.

Wie das heute noch die alten Burgthore Cölns, ebenfalls aus der romanischen Epoche herrührend, darthun; wie dies gleichfalls bei den Burgthoren von Carcassonne und bei den übrigen Thurmbauten des style transition der Fall ist, die Violett-le-Duc in scinem Dictionnaire de l'architecture Français in Menge bildlich veranschaulicht, war unsere porta Porcetensis ebenfalls ursprünglich vor ihrer Umbauung mit Zinnen bekrönt und befand sich oben anstatt der jetigen Dachhaube eine Plattform mit flachen Steinen unmittelbar über der Wölbung der oberen Waffenhalle gedeckt. Welches Formgepräge in der romanischen Epoche seiner Errichtung das heutige Marschierthor in seinen Thoreinlässen, die heute, wie die Abbildung unter Fig. 4 befagt, mit seinen Seiligen-Nischen und Zinnen, einen durchaus spätgothisches Styltypus aus den Tagen Raiser Rarls IV. zur Schau tragen, aufzuweisen hatte, darüber laffen fich heute im Sinblick auf formverwandte Thore aus der romanischen Beriode nur allaemeine Hypothesen aufstellen. Daß indessen bei der Einziehung der schon bestehenden Burg in den erweiterten Kreis der Befestigungslinie der Stadt nach der Mitte des XIV. Jahrhunderts im Aeukern auch an der der Stadt zugewandten Lanaseite des vorsvingenden Rechteckes (vgl. Grundriß 1) Beränderungen vorgenommen worden find, ersieht man an dieser Seite unmittelbar über und neben der Thorwölbung im Spikbogen an dem verschiedenartig hier durcheinander gewürfelten Baumaterial; das ersicht man ferner an den regelmäßig behauenen, äußerst

bejuchten Burgthores eine stylgemäße Ergänzung und Erneuerung diefes Thurmchen nicht außer Acht gelaffen werden wird.

dauerhaften Steinen, die in ihrer quadratischen Zurichtung den heutigen Pflastersteinen nicht unähnlich gestaltet sind. Aus diesen regelmäßig als Würsel<sup>1</sup>) behauenen Pflaster-Steinen sind sämmtliche Mauern, Bastionen und Thoreinlässe des Stadtringes aus den Zeiten Chorus nach Außen hin gestaltet; auch scheint der Gleichmäßigkeit und Festigkeit wegen die alte porta Porcetensis nach der Mitte des XIV. Jahr-hunderts im Neußeren mit diesen Würselsteinen umkleidet worden zu sein; der ursprüngliche Bau aber ist aus großen breiten Schieser-platten mit einem äußerst festen Mörtel erbaut, der dem der Karo-lingerzeit hinsichtlich seiner Mischung und Festigkeit nicht unähnlich ist.

Bei der Umbauung und Erweiterung des alten Hohenstausen'schen Bollwerkes an der Burtscheidter Straße in der letzten Hälfte des XIV. Jahrhunderts wurde auch die Errichtung einer Borburg mit lang gestrecktem Brückengang nicht außer Augen gelassen, wie solche Borwerke auch am Kölnthor, Sandkaulthor und Abalbertsthor ehes mals existirten. Bis zum Ansang dieses Jahrhunderts bestand eine solche Borburg mit "barbecan" unmittelbar vor Marschierthor nach Burtscheidt hin, die in ihrer Anlage und Beschaffenheit ähnlich, wie die heut am Pontthor allein noch bestehende Borburg mit ihren kleinen Thürmchen und Brückenbau gestaltet war. 2) Bei der Ausstüllung der Gräben in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts ist diese interessante Borburg mit ihrer besestigten Brücke "barbecan", beide aus der letzten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, niedergelegt worden, so daß heute von Marschierthor nur die Thorburg ohne das dazu gehörende Borwerk besteht.

Kaum follte man es heute glauben, daß vor wenigen Jahrzehnten die Erhaltung von Marschierthor in seinem heutigen Bestande sehr in Frage stand. Dem Kunstsinne und dem gehobenen Interesse Sr. Maj. des hochseligen Königs Friedrich Wilhelm IV. hat Aachen

¹) Bis zu Stunde hat sich in dem nahen Maestricht eine merkwürdige romanische Thorburg unter dem Namen Helpoort (Hössenthor) erhalten, die in Grund- und Anfriß mit der ehemaligen "Misiers Pfort" in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit große Formverwandtschaft auszuweisen hat, deren Errichtung jedoch ein halbes Jahrshundert früher als unser Marschierthor anzusetzen ist. Leider ist vor kann 3 Jahren ein anderes interessantes Borwerk zu Maestricht jenen modernen Stadtverschönern zum Opfer gefallen, die glauben, Bunders welche Großthat verrichtet zu haben, wenn sie die eigene Baterstadt um ein althistorisches Monument ärmer gemacht haben. Dieser interessante jeht niedergerissen Bastionsthurm flankirte die Borstadt Wyck zur Maas hin.

<sup>2)</sup> Wir werden in einer folgenden Lieferung Pontthor und seine Vorbauten in Beschreibung und Abbildung mittheilen, zugleich auch die Abbildungen des heute leider nicht mehr bestehenden Kölnthors und Sandkaulthors.

es zu verdanten, daß dieser redende Zeuge seiner Größe und Bedeutung im Mittelalter nicht dem Erdboden gleich gemacht worden ift. Die funsthistorischen und archäologischen Studien, die in den drei letten Jahrzehnten in Deutschland und den angrenzenden Ländern gemacht worden sind, werden Veranlassung bieten, daß man in nicht fernen Zeiten sich ernstlich mit der Frage beschäftigen wird, wie die ehemalige "Misiers Pfort" aus den Tagen der Hohenstaufen, mit ihrem weiteren Ausbau aus den Zeiten Kaiser Karls IV. zu erhalten und stylgemäß wieder herzustellen und welchem Zwecke es ferner zu widmen sei. Schon in nächsten Zeiten wäre eine gründliche Wiederherstellung des Mauerwerfes unter dem Dachwerk, namentlich nach Westen hin, wo schon in früherer Zeit verbindende Gisenstangen eingesett worden sind, dringend nöthig. Auch ist es einer Stadt wie Aachen unwürdig, die innern Räume eines so hervorragenden Monumentes der mittelalterlichen Befestigungsbaufunft in einer solchen fleinlichen Weise auszunußen, wie dies gegenwärtig der Kall ist, daß nämlich Auswärtige und Einheimische die inneren Räume des großartigen Bauwerfes nicht einmal durchforschen und überschauen können. Wie ein solches Monument sich später im Interesse der Stadt nutbar machen und auf alle Zufunft passend erhalten ließe, hat in letten Jahren die Stadt Bruffel dargethan, als es sich um die Erhaltung und Nutbarmachung der "porte de Hal" handelte, die in architektonischer und fortifikatorischer Hinsicht nicht jenes Interesse dem Geschichtsund Alterthumsfundigen bietet, wie unsere ehemalige "Misiers Pfort". Schließlich noch eine Bemerkung. Man hat in jüngsten Zeiten sehr zweckmäßig den öftlich gelegenen Halbthurm von Marschierthor freigelegt, denfelben mit Baumpflanzungen und Schutgitter umgeben und einen Weg für Fußgänger herumgeführt. Es wäre nun dringend zu wünschen, daß baldmöglichst auch nach Westen um den sehr vernachlässigten und in baulichem Unstande dort befindlichen Halbthurm herum ein beguemer Fahrweg für das Fuhrwerk eröffnet würde, damit ferner die Fußgänger mit dem Fuhrwerk in den engen Thordurchläffen nicht in Kollision gerathen, wie dies heute bei dem gehäuften Verkehr leicht der Fall ist. Es könnten dann auch die Thordurchlässe nur für Kußgänger geöffnet und reservirt bleiben.

Auf der folgenden Seite ist unter Fig. 6. die Abbildung eines der vielen heute noch erhaltenen Bastionsthürme wiedergegeben, die, in Gestalt eines Halb= oder Dreiviertelkreises in den tiesen Stadt= graben vorspringend, als seste Bollwerse zwischen den großen Thor=

burgen nach ungleichen Zwischenräumen die Stadtmauern Aachensflankiren. In einer folgenden Lieferung soll eine Besprechung dieses unter Fig. 6 veranschaulichten Bastionsthurmes folgen. Hier sei nur im Boraus bemerkt, daß derselbe im Mauerwerk sehr gut erhalten, in unmittelbarer Nähe vom Königsthor sich besindet; nur die Dachshaube, desgleichen die Zinnen der Mauern, sowie der Graben in seiner ehemaligen Beschaffenheit ist in der Abbildung ergänzt worden.



Fig. 6. Baftionethurm zwischen Baelfer und Königs-Thor.



Die mittelalterlichen Befestigungswerke Aachens.
II. Das Pontthor, der Pulverthurm, das ehemalige Kölnthor
und Sandfaulthor.

Stifter ber holgichnitte: Mgr. Dr. Frang Bod, Gr. Papitlichen heiligfeit Gebeimer Rammerer.

Vin Blick auf die noch in Wirklichkeit oder wenigstens im Bilde erhaltenen mittelalterlichen Thorwerke Aachens zeigt, daß die Bemerfungen Viollet-le-Duc's vollständig auf sie Anwendung finden, welche dieser berühmte Architekt und Archäologe bei dem Artikel Porte mittheilt: "Gegen Ende des XIII. Jahrhunderts war die Vertheidigung eines Plates dem Angriffe augenfällig überlegen, und wenn der Plat gut verschen und befestigt war, konnte er nur durch Einschließung zur Uebergabe gezwungen werden. Da sich aber seit dem Beginne des XIV. Jahrhunderts die Belagerungswertzeuge sehr vervollkommnet hatten und die Armeen einheitlicher und methodischer zu Werke gingen, so zeigten sich in der Befestigungsfunft bedeutende Veränderungen. Seitdem war die Vertheidigung der Thore von geringerer Wichtigkeit. Es handelte sich nur noch darum, sie gegen einen Handstreich ju sichern... Die äußern Befestigungswerke werden bisweilen das, was man damals Baftillen nannte, d. h. Feftungswerfe über einem Wege." Daß diese Worte auf die ehemalige Befestigung Aachens so genau passen, gibt von vornherein einen bedeutenden Anhaltspunkt für die

Bestimmung der Zeit ihrer Entstehung. Die ersten Jahrzehnte des XIV. Jahrhunderts fahen, wie wir das noch im Einzelnen nachweisen werden, den größten Theil der Thor- und Mauerwerke Aachens entstehen. Es ist anzunehmen, daß man schon bei Errichtung des Mauerringes um die Mittel- oder Altstadt zur Zeit Barbarossa's auf Anlage von Vorwerken Bedacht genommen hat, wie das bereits in der Besprechung von Marschierthor angedeutet worden ist. Die annales aquenses erzählen jenes für Aachen so hoch wichtige Ereigniß ad an. 1172: Aquenses ab imperatore commoniti juraverunt in IV annis muro et moenibus civitatem munire. Der Kaiser muß eine großartige Idee von der Leistungsfähigkeit seiner sedes regni principalis gehabt haben, wenn er eine so bedeutende Aufgabe in vier Jahren gelöst haben wollte; er selbst ging aber auch mit gutem Beispiele voran. Denn er befestigte noch in demselben Sahre den mons Berinstein, wie die annales der obigen Notiz hinzufügen: et munitus est mons Berinstein. Hiermit stimmt eine Meußerung Gottfried's von Köln, der ad a. 1171 schreibt: Aquisgrani diu mansit (imperator) et montem qui dicitur Berinstein intra octavam B. M. V. occupavit d. h. er legte eine Befatung hinein. Dieser mons Berinstein, im Westen der Stadt gelegen und die Hauptstraße nach Lüttich beherrschend, war also eines der erwähnten Vorwerke. Als Borwerf im Guden haben wir dann das Marschierthor zu betrachten, dessen sern ja nachgewiesenermaßen lange vor der Umbauung des= selben in seiner jezigen Gestalt bestanden hat. Im Often wird wohl der auf einem Hügel gelegene feste Thurm und Kirchhof von St. Peter, wo nach Ausfage der Stadtrechnungen noch im Jahre 1376, als das äußere Kölnthor schon längst fertig dastand, ein Glockenwächter von der Stadt besoldet wurde, die Stelle eines Vorwerkes vertreten haben.

Als Wilhelm von Holland 1248 Nachen belagerte, war die der Stadt nordwärts gelegene Fläche der Haupttummelplat der Kämpfensden. Diese und ein sogenanntes Hornwerf waren die Punkte, auf welche die Belagerer besonders ihre Angriffe richteten, die aber von den Belagerten stets siegreich zurückgewiesen wurden, die es den im Lager Wilhelms später ankommenden Friesen gelang, sich in den Besit derselben zu setzen und trot dreimaliger Rückeroberungsversuche zu behaupten. Wir tragen sein Bedenken, dieses Hornwerf an die Stelle des jetzigen Pontthors zu verlegen, welches den Norden der Stadt deckt und dessen westlicher Graben schon im XIV. Jahrhundert und die auf den heutigen Tag im Bolksmunde den Namen "Friesensgraben" führt. An diese vier Borwerke nun schloß sich der zweite

Befestigungsring Aachens an. Schon bald nach der ebenerwähnten, langen und schreckenvollen Belagerung ließen sich die Aachener von Richard von Cornwallis die Erlaubniß geben "unter sich die Mittel



Fig 1. Grundriß des Machener Pontthores zur ebenen Erde.

zu sammeln, sich und unsere Stadt Aachen zur Ehre und zum Nugen des Reiches zu besestigen" (1257). Kaum hundert Jahre nachher sinden wir in den Stadtrechnungen und andern Urkunden schon die

meisten äußern Stadtthore mit ihren Mauern angeführt. Der Umstand, daß die Hauptbauthätigkeit zu Aachen in ein Jahrhundert siel, in welchem von 1327—1365 ein hochberühmter thatkräftiger Mann sechsmal das ehrenvolle Amt eines Bürgermeisters der damals auf dem Blüthes punkte ihrer Macht stehenden Reichsstadt bekleidete, mag wohl Veranslassung gegeben haben, den Ritter Gerhard Chorus wie zum Erbauer des Münsterchores und des Rathhauses, so auch zum Urheber des prächtigen äußersten Besestigungsringes seiner Vaterstadt zu machen. Höchst auffällig ist es, daß diese Thätigkeit des übrigens schon genugsam verdienten Mannes weder auf seinem Grabsteine noch in den uns erhaltenen Stadtrechnungen erwähnt wird; die dort während der Amtssührung des Ritters Chorus angeführten Baumeister heißen magister Olbertus und magister Ioannes.

### Das Bont- oder Brückenthor

Was die Entstehungszeit des Pontthores betrifft, so ergibt sich dieselbe deutlich aus folgenden Notizen. Im Jahre 1326 verkaufte Berta genannt Horlanth den nachher sogenannten Templerbend an die Commende St. Gilles. Es heißt in der Urkunde über die Lage des Grundes: supra fossatum inter portam Punt et portam Regis infra duos muros civitatis aquensis. In diesem Jahre waren also die äußern Stadtmauern an jener Stelle ichon vollendet, sonst könnte nicht von zwei Mauern der Stadt Aachen die Rede sein. Es geht hieraus aber noch nicht klar hervor, ob auch das äußere Pontthor selbst schon fertig dastand; jedenfalls aber ist 18 Jahre später die lette Hand an dessen Vollendung gelegt worden, denn es heißt in der Stadtrechnung von 1344 it. de delis (Dielen) supra turrim extra Punt (Pontmittelthor) trahendis; it. pro clavis ad turrim extra Punt. Daß hier unter turris extra Punt das eigentliche Thorgebäude zu verstehen sei, beweiset eine ähnliche Rotiz über Kölnthor, wo es heißt: it. de una arkeyr (Erfer) portae Coloniensis exterioris et de ponte supra turrim. Hier wird offenbar das große Thorgebäude turris genannt und ganz mit Recht, denn die Thore stellten sich äußerlich als große Thürme dar, vergleichlich den Bergfrieden der Burgen. Wir dürfen also die Entstehungszeit unseres Pontthors zwischen 1326 und 1344 ansetzen. 1)

<sup>1)</sup> Vorstehende historische Notizen verdanken wir der Zuvorkommenheit des Herrn Kaplan Groß zu Laurenzberg bei Aachen.

Das Ponts oder Brückenthor hat sammt der vom Thore bis zum Markt führenden Straße seinen aus dem Lateinischen entnommenen Namen von dem über den Paubach führenden Brückenübergange; die Stelle dieses Ueberganges heißt im Munde des Volkes noch heute "auf der Brücke", sogar pleonastisch "auf Pontbrück". Die Pontstraße,



Fig. 2. Meußere Anficht des Aachener Pontthores.

die an ihrem äußersten Ende von dem gleichnamigen Thore abgeschlossen wird, erstreckt sich in fast gerader Richtung nach Norden: wir haben also die innere, der Stadt zugekehrte Seite des Thores die südliche zu nennen, die äußere aber die nördliche. Betrachtet man die Beschaffenheit des Terrains an dieser Stelle, wo die Aachener

Reichsstädter den mächtigen Wehrbau errichteten, so ist die Uebereinstimmung mit der Bodengestaltung an Marschiers, Jakobss, Königssund Sandkaulthor nicht zu verkennen. Die genannten Thore stehen nämlich sämmtlich auf Anhöhen, jedoch nicht auf deren höchsten Stellen, sondern so, daß ungefähr zwei Drittel der Hügelrücken innerhalb der Stadt liegen, ein Drittel aber außerhalb derselben. Kennern der mittelalterlichen Besestigungskunst bleibe es überlassen, diese eigenthümsliche Auswahl der Punkte für die Stadtthore zu erklären.

Das architektonische Interesse, mit welchem Einheimische wie Fremde das Pontthor betrachten, beruht vorzüglich in der Gesammtanlage und in der fast vollständigen Erhaltung des Aeußeren; schöne Details sucht man an diesem tropig dastehenden Schupbau fast ganz vergebens. zumal das Innere vollständig wüst ift. Aus dem Grundriffe des Thorbaues, den wir unter Fig. 1 mittheilen, und aus dem Aufriffe. von der öftlichen Seite aus betrachtet, ergibt fich sofort, daß das Bontthor, wie ehedem alle Thore der Stadt, aus drei Theilen besteht, deren Bedeutung und Zweck vollständig flar ift. Der Weg in die Stadt führte natürlich über den breiten Stadtgraben; es war also nöthig. einen Uebergang anzubringen und denselben nach rechts und links mit schützenden Mauern zu versehen. Da aber letztere offenbar nicht ausreichten, um ungebetene Gäste fern zu halten, so wurde an den beiden Enden des Ueberganges, nach Norden und Süden, je ein starkes Bollwerk errichtet. Das fübliche dieser beiden Befestigungswerke, nach der Stadt hin gelegen, wurde an Umfang, Sohe und Stärke großartiger eingerichtet als das nördliche; warum nicht umgekehrt, beantwortet sich leicht.

Mit diesem großen Hauptbau beginnen wir unsere kurze Beschreisbung. Grunds und Aufriß unter Fig. 1 und 2 belehren den Leser, daß dieses Bauwerk auf rechteckiger Grundlage sich erhebt, mit seinen colossalen Mauern zu ansehnlicher Höhe emporsteigt und von einem nach Osten und Westen abgewalmten Satteldache abgeschlossen wird. Nach Süden, Osten und Westen zeigen die Mauern, abgesehen von den Deffnungen der Fenster und Schießscharten, keine Spur von architektonischer Verzierung. Freilich war hierzu das Material sehr spröde; denn wie die übrigen Stadtthore, so besteht auch der ganze Bau des Pontthores aus harten cubischen Steinen von mäßiger Größe, nach Roppius, "vulgo Krielen genannt und in der Preusen unweit der Stadt gebrochen, dermaßen hart, daß sie keine Wassen erleiden mögen." Nicht so einsach erscheint die nördliche Façade. Hier nämlich bildet

sich in der Breite des ganzen Thorweges eine Nische von 14 Juß Tiefe, die, wie Fig. 2 zeigt, zu einer bedeutenden Höhe sich erhebt und von einem mächtigen Spishogen überwölbt wird, dem eine impo-



Fig. 3. Grundrif des Machener Pontthores in der Bobe des Hauptfaales.

sante Wirkung gewiß nicht abgesprochen werden kann. Die Seitenwände dieser großartigen Nische, die, wie der Grundriß unter Fig. 1 und 3 darthut, von Norden nach Süden sich verengt, sind von

Manerblenden ebenfalls in Spithogenform belebt. An der südlichen Band derselben, über dem Thorwege, erblickt man die sehr beschädigten Neberreste einer kleinen Nische, die ehemals wahrscheinlich eine Heiligenstatuette barg; nach den Fialen und den sonstigen Neberresten der Umrandung zu urtheilen, gehört dieselbe der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts an. Neber den Zweck der besprochenen kolossalen Bandnische des Hauptthurmes kann man nicht im Zweisel sein: tief ausgeschrägte Maueröffnungen in den beiden Seitenwänden beweisen nämlich, daß seindliche Krieger, wenn sie dis zu diesem Punkte vorgedrungen waren, von drei Seiten angegriffen werden konnten, während ihnen das dort angebrachte Fallgitter weiteres Vordringen unmöglich machte.

Für die Betrachtung des Innern zerfällt der Hauptthurm des Pontthores in vier übereinanderliegende Theile. Das Erdgeschoß, dessen Grundriß wir unter Fig. 1 mittheilen, ist in drei Abtheilungen geschieden. Die mittlere derselben bildet der Thorweg, ein im Tonnensgewölbe hoch überdeckter Raum von rechteckiger Grundsorm. Kräftige Mauernischen in Spithogensorm sind die einzigen Verzierungen dieses Durchganges. Die viereckige Deffnung in der Wölbung hatte den Zweck, den eindringenden Feinden als letzte Abwehr eine unliebsame Begrüßung von oben zu Theil werden zu lassen. Zu beiden Seiten des Thorganges besinden sich gewölbte Käume von gleicher Höhe, die ehemals zur Unterbringung der Thorwache dienten. Für die Verstheidigung ist hier durch je zwei Schießscharten gesorgt. In der Dicke der östlichen Mauer bemerkt der Leser unter Fig. 1 und 3 außerdem noch den Kauchsang und den Kamin.

Eine steinerne Wendeltreppe in der Mauerdicke der südöstlichen Ecke führt in alle Stockwerke des Thurmbaues hinauf. Das große Hauptgemach, wie wir dies auch bei der Beschreibung des Marschiersthores sahen, besindet sich im ersten Stockwerk und nimmt die Aussdehnung des ganzen Gebäudes ein. Unter Fig. 3 geben wir von demselben einen besonderen Grundriß. Es ist ein hell erleuchteter Saal, in welchen acht Fenster ihr Licht einströmen lassen; besonders groß ist das mittlere Fenster an der südlichen, der Stadt zugekehrten Seite. Bon dem Gewölbe, welches ehemals diese schöne Halle bedeckte, sind heute nur noch geringe Ansähe an den Wänden übrig. Die beiden Säulen, welche dieses Gewölbe ehemals trugen und heute verschwunden säulen, welche dieses Gewölbe ehemals trugen und heute verschwunden sind, haben wir in den Grundriß aufgenommen; nicht aber die Ansbeutung der Gewölbrippen, weil sich für diese keine genügenden Ansbeutung der Gewölbrippen, weil sich für diese keine genügenden Ans

haltspunkte mehr finden ließen. Hier versammelten sich noch im Unfange dieses Jahrhunderts bei Gelegenheit der Kirmeß Nachens Bürger, befonders die Bewohner der Pontstraße, zu einem fröhlichen Tänzchen, bis die Einrichtung des Saales zu einer Spinnerei seine jetige Berwüstung veranlaßte. Von diesem Hauptsaale aus führen Treppen, welche in den Mauerdicken der westlichen und östlichen Wand niedersteigend angebracht sind, auf die hier anstoßenden Ringmauern und Wälle der Stadt. Das zweite Stockwerk des Thorthurmes bietet nichts von besonderem Interesse; ob es ehemals in mehrere Wohngemächer eingetheilt war, möge hier unentschieden bleiben. Bielleicht dienten diese oberen Gemächer zu Gefängnifräumen. Aachens Gesetze kannten ein dreifaches Gefängniß; auf dem Grafe (in der Schmiedftraße), auf den betreffenden Pforten und die Verwahrung in einem bürgerlichen Hause, welche durch das Churgericht verordnet wurde. Für Weiber gab es ein besonderes Gefangenenhaus. (cf. Laurent Stadtrechnungen ad a. 1346.) Das "Sigen" im Gefängnisse hieß damals "auf dem Grafe, auf der Pforte, in der Chur liegen"; die Berurtheilung dazu "Gras», Chur», Pforten = Gebot". Hierüber sagt Noppius 1. I. ep. 31: "Die Exestutiones thut "ein E. E. Rath contra condemnatos oder contumaces cives suos Bermög habenden Kanserl. Brivilegien, durch Graß oder Pforten Gebot. Auch fo einer der Werkmeister (Borsteher der Weberzunft) Urtheil nicht genug thäte noch appellirt hätte, solcher wird dem alten Herkommen nach auf der Pforten condemnirt donec solvat novissimum quadrantem." Nach einer Notiz in den Stadtrechnungen da a. 1373 (it. pro delirante captivo in turri Porcetensi pro pane 20 s.) scheint man auf den Thoren auch Leute untergebracht zu haben, mit denen man sonst nichts anzufangen wußte.

Hinsichtlich der Bedachung des mächtigen Thorthurmes sei noch bemerkt, daß dieselbe nach allen Seiten sehr weit ausgekragt war und auf hölzernen kurzen Balken ruhte. Diese Balken wurden ehemals von hölzernen Stützen aufgekangen, die ihrerseits wieder auf Kragsteinen aufsaßen. Der rundum laufende Kranz von Kragsteinen ist heute noch vorhanden, nicht aber die schrägen Stützbalken, die wir in der Abbildung hinzugesügt haben. Außerdem haben wir uns in der Abbildung unter Fig. 2 noch eine andere Hinzusügung erlaubt, deren Berechtigung jedoch, wie wir offen gestehen, nicht so zweisellos ist wie die vorher besprochene. Nach der Analogie anderer Stadtsthore, z. B. des Marschierthores, erblickt der Leser nämlich auf der

Mitte der Dachsirst ein achtectiges Thürmden mit spitzem Helm. Im Innern gewahrt man an dem Gebälke des Dachstuhles keine Undeutungen von dem ehemaligen Vorhandensein eines solchen Thürmschens, und lediglich die Analogie anderer Thorburgen verleitete uns zu einer solchen Annahme.

Von dem eben besprochenen Hauptbau des Pontthores wenden wir uns zu dem kleineren Wehrbau an der nördlichen Seite des Thorweges. Die Franzosen und Engländer nennen einen solchen Brückenfopf Barbacane. Der Außenbau des Pontthores, wie die Grundriffe unter Fig. 1 und 3 und der Aufriß unter Fig. 2 zeigen, besteht aus einem Quergebäude, welches zu beiden Seiten von ausgekragten Rundthürmen flankirt wird. Eine primitive Bedachung überdeckt das Ganze. In dem oberen Stockwerk waren ehedem mehrere, mahrscheinlich drei, Gemächer enthalten, die heute der Decken vollständig entbehren, ehedem aber anscheinend flach gedeckt waren. Für die hier wohnende Wächterfamilie und die zur Zeit der Belagerung hier untergebrachte Besatung ift auch der Bedürfnifort nicht vergessen; der Leser wird denselben im Grundrisse des oberen Geschosses unter Fig. 3 finden und sich leicht die Beziehung desselben zu dem unten fließenden Stadtgraben erklären können. Das Erdgeschoß der Barbacane enthält in ben beiden flankirenden Thurmen Wohngemächer mit Schießscharten; das Quergebäude wird hier von einem großen Salbbogen getragen, welcher den Thorweg bildet und mit dem Gewölbe unter dem Hauptthurm von gleicher Höhe ift. Doch fehlt hier das Gewölbe, welches jedoch ehedem sicher vorhanden war. Dieser nördliche Ausgangspunkt des Stadteinganges wurde nicht durch Fallgitter, sondern durch schwere Thore geschlossen. Ueber dem nördlichen Giebel des Thorweges befindet sich, analog mit der oben erwähnten Nische über dem Thordurchgange durch den Hauptthurm, ebenfalls eine zur Aufnahme eines Beiligenbildes bestimmte Wandnische, deren Form wiederum der Gothik des XIV. Jahrhunderts angehört.

Der dritte Theil des Pontthores, dessen Beschreibung uns noch obliegt, ist die Verbindung zwischen den beiden Thorburgen, oder der eigentliche Uebergang über den Stadtgraben. Derselbe besteht nicht etwa in einer Zugbrücke, sondern in einer soliden Uebermauerung. An den Hauptthurm setzt sich dieser Gang nicht im rechten, sondern im spitzen Winkel an, wie das bei den meisten mittelalterlichen Thorbesesstigungen der Fall war. Dies hatte vielleicht den Zweck, den Anprall des Feindes aufzuhalten und auch seine Flanke den Pseilen der Bogen>

schützen oder den Kugeln der Büchsenschützen preis zu geben. Zu beiden Seiten ist der Uebergang durch Mauern mit Schießscharten geschützt. Nach innen sind diese Mauern mittels halbrunder Wandnischen aus-



Fig. 4. Aachener Befestigungswerte. Der lange oder Bulverthurm.

getieft, oben aber laden sie breit aus, so daß hier ein Weg zum Gehen ist. Namentlich die westliche Band wurde in dieser Beise benut, um auf der oberen Fläche derselben, vielleicht durch eine Seitenmauer geschützt, einen Gang anzubringen. Von der ebenen Erde

gelangte man zu demselben mittels einer heute nicht mehr vorhandenen Treppe, die der Leser in den Grundriß unter Fig. 1 eingezeichnet sindet. Der Gang über die Mauer führt mittels einer kleinen Treppe, wie der Grundriß unter Fig. 3 andeutet, in den westlichen Thurm des Barbacane. Um die für den Gang nöthige Breite zu erhalten, ladet die Mauer nach innen vor; diese Auskragung, etwa einen Fuß breit, ruht auf einem aus Ziegeln gebildeten Bogenfries.

# Der lange oder Bulverthurm.

Auf der kurzen Befestigungslinie zwischen Pontthor und der chemaligen Königspfort zählte man nach dem Reller'ichen Stadtplane von 1614 nicht weniger als fünf Bastionsthürme und niedere Thürme, die mehr oder weniger halbkreisförmig in den Stadtgraben hineinragend, der Festungsmauer als Bastionen zum größern Schutze dienten. Richt weit von der alten Königspfort, die in den zwanziger Jahren durch ein nichtssagendes form- und kunftloses Thor modernen Styls ersett worden ift, erhebt sich heute noch als Befrönung eines jäh ansteigenden Terrains der sogenannte Bulverthurm, der wahrscheinlich bei der allgemeinen Zerstörung der alten Befestigungswerke Aachens nur deswegen vom Untergange gerettet worden ift, weil derselbe seit langer Zeit in seinen Kellern als Depot des Bulvers nicht füglich entbehrt werden konnte. Wie unsere Abbildung unter Fig. 4 beifolgend zu erkennen gibt, bildet der Grundriß des heute sogenannten Bulverthurms einen 2/3 Kreis und liegt gerade in einer Flucht mit der Stadtmauer, wo hingegen die ftarke Rundung jum Stadtgraben bin ausladet. Zur rechten Seite des Pulverthurms ift die Stadtmauer ziemlich gut erhalten und durch Arkadenstellungen in Rundbogen verstärkt. Ueber dieser Arkadenstellung zogen sich die Laufgänge der Mauer fort, auf welchen die Vertheidiger, durch Schießscharten gedeckt, Plat nahmen, um von hier aus die Mauer in ihrem ganzen Bereiche gegen den äußern Feind vertheidigen zu können. Offenbar hatte der Pulverthurm in seinem obern Geschosse, wie das auch die auf unserer Zeichnung unter Fig. 4 abgebildete Treppe andeutet, den Zweck, als festes Bollwerk der Mauer an dieser Stelle zum Stütpunkt zu dienen und zugleich auch den Vertheidigern der Mauer als Wachtthurm Schutz und vorübergehenden Aufenthalt zu gewähren. Wie das scharf profilirte und stark vortretende Dachsims dieses andeutet, zugleich auch ein zweites Sims in der obern Sälfte des Thurmes, dürfte der jetige Bulverthurm gegen Mitte des XIV. Jahrhunderts entstanden sein.

Dafür zeugen auch die Fensterlaibungen und die Einfassungen der Thüren. Die am Ende des XVII. Jahrhunderts vorgenommene durchgreisende Restauration des "langen Thurmes" erzählt die handschriftliche Chronif des Bürgermeisterdieners Jansen in folgenden Sätzen:

1690 in dieses Jahr hatt die Stadt Aach den langen Thurm miederum in Mauerwerck gesetz.

1691 im Monat May ist auch das Holtzwerk auffen langen Thurm gesetzt worden. Den 24. July ist der lange Thurm ganz fertig geworden.



Fig. 5. Das ehemalige Kölnthor zu Aachen.

Auf der oben citirten Abbildung der Stadt Aachen mit ihren Befestisgungswerken von Keller 1614 zeigt der Pulverthurm noch seine primitive spitze Dachhaube. Da dieser heute noch erhaltene Wachtthurm, der sich auf der höchsten Spitze des Terrains zu einer bedeutenden Höhe im Mauerwerk erhebt, jetzt noch als Depot des Pulvervorraths für

bie Garnison dient, so steht mit Sicherheit zu erwarten, daß man nicht über kurz oder lang auch dieses imposante Monument der Besestigungswerke Aachens der Zerstörung preisgeben wird, sondern es ist anzunehmen, daß in späterer Zeit dieser Thurmkoloß in seiner primitiven Form wiederhergestellt und mit seiner ursprünglich spigen Dachhaube wieder versehen werden wird. Der auf unserer Abbildung unter Fig. 4 dargestellte Dachstuhl ist von unserm Architekten viel zu niedrig gezeichnet worden und war derselbe ursprünglich bedeutend höher angelegt.

Das ehemalige Kölnthor.

Nach dem obenangeführten Plane der Stadt Nachen vom Jahr 1614 zählte damals die Stadt elf Thorburgen, die auf der uns vorliegenden Darstellung in dieser Reihenfolge benannt sind: 1. Bont-Pfort, 2. Berg-Pfort, 3. Sankel-Pfort, 4. Coelder-Pfort, 5. S. Alberts-Pfort, 6. Weingart = Bogharts = Pfort, 7. Misiers = Pfort, 8. Roorh=Pfort 9. St. Jakobs-Pfort, 10. Junkers-Pfort, 11. Königs-Pfort. Bon diefen befestigten Bollwerken bestehen heute nur noch das Bont- und das Marschierthor. Bon den übrigen festen Thoren, die noch am Schlusse des vorigen und zum Theile noch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts bestanden, haben sich im Besitze einzelner Bürger noch Abbildungen erhalten, die jedoch wenig Anspruch auf architektonische Treue erheben können. Es ift uns gelungen, noch zwei ältere Abbildungen von dem alten Sandkaulthor und Kölnthor mit ihren Vorwerken ausfindig zu machen. Defigleichen eine wenn auch sehr mangelhafte Abzeichnung von St. Abalberts-Thor. Dem freundlichen Entgegenfommen des Stadtbaumeisters Burfhart von Crefeld, der früher längere Beit in Aachen wohnte und den ältern Bauwerfen der Stadt ein besonderes fünstlerisches Interesse zuwandte, verdanken wir eine ziemlich getreue Abbildung der Form und Beschaffenheit der bei weitem interessantesten und auch in architektonischer Beziehung reich entwickelten Thorburg, die am Abschlusse der Kölnstraße die große Heerstraße nach Köln aufnahm. Wie unsere Abbildung unter Kig. 5 es deutlich erkennen läßt, nahm sich dieses Bollwerk in architektonischer Beziehung stattlich und großartig aus, wie feine andere Thorburg in dem weiten Befestigungsringe der Stadt, so daß sie das Lob des alten Chronisten Noppius mit Necht verdiente, der sie "die zierlichste an Tachwerker" nennt. Die Hauptburg war, wie dieses heute noch an Marschierthor der Fall ist, von zwei Rundthurmchen in je dreiviertels Kreis flankirt, die zur Stadt hingewandt ein quadratisches Biered umgaben. Diefe

#### Die mittelalterlichen Befestigungswerke Machens.

beiden Aundthürme waren nicht, wie unsere Abbildung unter Fig. 5 darsthut, von einer und derselben mächtigen Dachhaube gedeckt, sondern jeder der beiden flankirenden Aundthürme zeigte, schlank anskeigend, eine spitze Bedachung. Das mittlere Quadrat der Thorburg war durch ein niedriges Dach gedeckt, auf welchem in der Mitte ein Wächterthürmschen auf der obern Dachsirft ersichtlich war. Auf unserer obenbezeichneten Abbildung ist wie an Marschierthor die untere Thorhalle zwischen den



Fig. 6. Das ehemalige Sandkaulthor zu Nachen.

beiden flankirenden Thürmen noch theilweise ersichtlich. Ueber dieser Thorhalle wölbte sich ein hoher Entlastungsbogen, unter welchem, wie dieses auch an Marschierthor noch der Fall ist, der Aussage älterer Leute zufolge, sich eine gothische Nische für ein sitzendes Bild befand. Die besetigte Brücke, welche über den Stadtgraben führte und die Hauptburg mit dem Borwerk in Berbindung setze, ist auf unserer

Abbildung noch ziemlich deutlich und unverlett ersichtlich. Die Vorburg selbst zeigt ein sehr pikantes formschönes Aeußere. Abweichend von dem heute noch erhaltenen Vorwerk an Bontthor treten hier an beiden Eden des im Viered angelegten Vorwerks fleine polygone Thürmchen heraus, die im obern Stockwerk seckig gehalten sind, und mit spiken Dächern bekrönt waren. Ueber dem Bogensims des Thores war an dieser Vorburg, in Stein gehauen, der Abler des deutschen Reichs ersichtlich. Aeltere Bürger sprechen heute noch mit besonderer Vorliebe von den schönen Formen und dem malerischen Gesammt= eindrucke des ehemaligen stattlichen Kölnthors und äußern ihr Bedauern darüber, daß dieses feste Bollwerk, nachdem es sich vor den Berktörungen der Thoreinlässe zur Zeit der französisschen Revolution gerettet hatte, doch noch in jenen Tagen fallen mußte, als bereits die alte Reichsstadt an die Krone Preußens gekommen war. Was die Zeit der Entstehung des äußern Kölnthores betrifft, so belehren uns die von Laurent herausgegebenen Stadtrechnungen, daß dasselbe bereits im Jahre 1334 vollendet war. (cf. Seite 4.)

## Das ehemalige Sandkaulthor.

In monumentaler und ornamentaler Beziehung macht das Aeußere des ehemaligen Sandkaulthors, das beifolgend unter Fig. 6 veranschaulicht ist, bei weitem nicht jenen Gesammteindruck, den die malerische Anlage des Kölnthors gewährt. Aeltere Bürger, die das Sandfaulthor noch in seinem ehemaligen Bestande gefannt haben, wissen demfelben nur noch nachzurühmen, daß es seiner Construction nach die höchste der Thorburgen des ehemaligen Befestigungsringes gewesen sei, wie dieses sich auch aus unserer Abbildung ergibt. Roppius steht nicht an in seiner Charafterisirung der Aachener Thoranlagen von der in Rede stehenden zu sagen, daß sie sei "an Mauerwerk die allerhöchste, also auch daß per universum Belgium seine höhere Stadt-Pfort gefunden werde." Diefelbe ift in verkleinertem Maaßstabe wiedergegeben nach einer Driginalzeichnung im Besitze des Herrn Dr. Leersch, welche lettere anscheinend noch im vorigen Jahrhundert von einem Aachener Maler angefertigt worden ist. Unsere Abbildung unter Fig. 6 läßt an dem massiven Aufbau von Sandkaulthor vier Stockwerke deutlich erkennen. Der Dachstuhl verjüngt sich ebenfalls ziemlich spit und schlank. Aehnlich wie Pontthor bestand diese Thorburg aus einer quadratischen Anlage ohne Rebenthürmchen in sehr einfacher, fast ärmlicher Construction. Die Barbacane, nämlich die Brücke zwischen

Borburg und Hauptwerk, scheint bei der Aufnahme von Sandkaulthor schon in ziemlich ruinösem Zustande sich befunden zu haben. Ein Grund, weswegen das Sandkaulthor eine solche bedeutende Ausdehsnung zur Höhe hin genommen hat, dürfte darin gefunden werden, daß dasselbe als Besettigungsthurm nach Nordosten hin den Zweck hatte, die Anhöhe zu überragen, die man heute noch Sandkaulknipp nennt und dem Thurmwart auf diese Weihe einen Blick in die hinter dem Knipp liegende Aachener Soers zu gestatten.

Für die Bestimmung der Bauzeit unseres Sandkaulthores ist die Angabe der alten Stadtrechnungen maßgebend, welche dasselbe zum erstenmale im Jahre 1344 bei Aufzählung des Mahlsteuereinkommens unter den verschiedenen Stadtthoren erwähnen.

Bielleicht dürfte es bei längerm Nachforschen gelingen, entweder in Nachen selbst oder in benachbarten Bibliotheken noch Handzeichsnungen von den übrigen Thoren und Besestigungswerken aussindig zu machen, die sich der Mühe einer spätern Publikation lohnten. Damit solche Originalzeichnungen im Privatbesig nicht verloren gehen, dürfte es sich empsehlen, daß die großmüthigen Besiger derselben sie der Stadtbibliothek zu Geschenk machten, wo sie, zusammen in einer Mappe vereinigt, eines für alle Zeiten wohl gesicherten Unterkommens sich zu erfreuen hätten.





# Die Salbators-Kirche auf dem gleichnamigen Berge bei Zachen in ihrer Aiederherstellung.

Stifter ber Golffdnitte und Berfaffer bes geschichtlichen Textes: Se. Bifcoflicen Gnaben Dr. Laurent, Bifcof von Cherfones i, p.

Gleich im Eingange der Beschreibung der Salvatorskirche müssen wir eine Bemerkung über den heutigen Justand derselben vorausssschicken, um diejenigen Leser vor einer Täuschung zu bewahren, welche die Kirche nicht aus eigener Anschauung kennen. Betrachtet man nämlich die Abbildungen, die wir hier unter Fig. 1 bis 5 veranschaulichen, so möchte man sich veranlaßt fühlen, der Stadt Aachen Glück dazu zu wünschen, daß sie in ihrer unmittelbaren Nähe eine so interessante Kirche der romanischen Bauperiode sich gerettet habe. Und in der That würde Aachen über einen solchen Besig mit Recht sich freuen dürsen, wenn die Kirche heute im Ganzen und Großen noch in demjenigen Zustande sich befände, wie sie der Leser auf den beisgefügten Abbildungen ersieht. Leider aber besteht heute die uralte Salvatorsirche kaum noch zur Hälfte, und diese traurigen Ueberreste besinden sich in einem Zustande der Verwahrlosung und des Zerfalles,

wie er kaum ärger gedacht werden kann. Unsere Zeichnungen, die den präsumptiven ursprünglichen Zustand der Kirche vor Augen führen sollen, bieten also, wie sich nicht anders erwarten läßt, manche Ergänzungen, für deren einstiges Vorhandensein sich heute nur muthmaßliche Anhaltspunkte auffinden lassen: doch glauben wir in der Hauptsache nicht sehl gegriffen zu haben. Mögen bei einer dem nächstigen Restauration Sachkenner darüber urtheilen.

Dem Grundrisse unter Fig. 1 zusolge bestand die Kirche ehemals aus drei Schiffen, deren mittleres nach Osten wahrscheinlich mit einer halbrunden Apsis schloß. Bon der Apsis ist heute gar nichts mehr zu sehen; man müßte denn als Ueberrest derselben einen kleinen Mauervorsprung erkennen wollen, den man in der anstoßenden Pächter-wohnung am südöstlichen Ende des Hauptschiffes bemerkt. Doch glauben wir nach der Analogie vieler ähnlicher Pfeilerbasilisen einen solchen halbkreisförmigen Abschluß voraussehen zu müssen. Heute schließt das Hauptschiff nach Osten mit einer geraden Wand ab.

Nur dieses Haupt- oder Mittelschiff ist heute noch erhalten, bestindet sich aber wie schon bemerkt in einem trostlosen baulichen Unstande. Die beiden Nebenschiffe sind heute niedergelegt und die Durchgangsbogen des Mittelschiffes nach Norden und Süden vermauert worden. Daß die Dächer der niedrigen Nebenschiffe bis hart unter die Fenster des Mittelschiffes reichten, läßt sich heute noch, wenigstens an der südlichen Seite, recht deutlich im Neußeren wahrnehmen. Ebenso lassen gewisse Anzeichen mit großer Sicherheit darauf schließen, daß die Kirche an ihrer östlichen Seite ein Kreuz- oder Duerschiff ehemals besaß, welches zwar über die Mauerslucht der beiden Nebenschiffe, wie der Grundriß unter Fig. 1 zeigt, nicht vorsprang, aber über die Nebenschiffe empor bis zu gleicher Höhe mit dem Hauptschiffe hinaufgeführt war. Auch für solche Duerschiffe, welche die Breite der Kirche nicht überschreiten, gibt es zahlreiche Beispiele aus der früh romanischen Zeit.

In der Abbildung unter Fig. 3 ist der allerdings gewagte Versuch gemacht worden, die ursprüngliche Ansicht des Innern der Kirche im Bilde wiederherzustellen. Der Leser ersieht hier, in Uebereinstimsmung mit dem Grundrisse, das Hauptschiff einer dreischiffigen Pfeilersbasilika. Von den Fußtheilen der Pfeiler ist heute ebensowenig mehr eine Spur zu entdecken, wie von den Kämpfern derselben. Zugesmauert sind aber nicht bloß die Bogen zu beiden Seiten des Mittelsschiffes, sondern auf der Nordseite auch die Fenster deskelben. Ein

Gewölbe besaß das Mittelschiff nie. Diese Behauptung darf man deshalb fühn aufstellen, weil sich sonst im Innern der Kirche eckige oder halbrunde Wandvorsprünge sinden müßten, die das ehemalige Gewölbe getragen hätten. Das Hauptschiff hatte ehedem entweder eine flache Holzdecke, oder es war im Innern der Kirche die Construction des Dachstuhles ersichtlich, wie wir dies in unserer Abbildung angedeutet haben. Heute ist eine flache Gypsdecke aufgelegt, die offenbar dem vorigen Jahrhundert Entstehung zu danken hat. Wie ehedem das Hauptschiff, so war zweiselsohne auch das Duerschiff gedeckt. Dagegen ist es wahrscheinlich, daß die beiden schmalen Nebenschiffe mit einsachen Kreuzgewölben ohne Gurten versehen waren; in dem Grundrisse unser Fig. 1 ist dieses Gewölbe angedeutet.



Fig. 1. Grundriß der Salvatorsfirche ju Nachen.

Fragt man nach dem Alter der Kirche, vom Thurm abgesehen, so läßt sich hierauf seine bestimmte Antwort geben. Höchstens läßt die ganze Anlage der dreischiffigen Kirche sowie die Form der Fenster des Hauptschiffes vermuthen, daß wir hier ein Bauwerf aus der frühern Zeit des romanischen Styles vor uns haben. Bergleicht man die höchst einfachen und primitiven Ueberreste des Bauwerses mit den fast gleichartigen Bautheilen der ehemaligen Stiftssirche von St. Adalbert, so darf man annehmen, daß unsere Pseilerbasilisa, jedoch ohne den Thurm, aus den Zeiten Kaisers Otto III. herrühre.

Einen selbstständigen Theil der Kirche bildet der Thurm. Derselbe ist in quadratischer Form angelegt und bildet in seinem unteren Theile gleichsam eine Fortsetzung des Mittelschisses, da er mit demsselben in der Breite genau übereinstimmt. Nur der viereckige Unters

bau, und auch dieser in sehr ruinösem Zustande, besteht heute noch. Die primitive Bedachung sehlt; die heutige gehört der Zeit des Zopsstyles an. In der Abbildung des Aeußeren der Salvatorsirche unter Fig. 2 haben wir es versucht, die Form der primitiven Besdachung des Thurmes wenigstens im Bilde so etwa zu reproduciren, wie die Dachhelme der meisten rheinischen niederlothringischen Kirchen romanischen Styls gegen Ausgang des XII. Zahrhunderts beschaffen waren.

Der heute noch bestehende Unterbau des Thurmes deutet die horisontale Zweitheilung des Innern auch im Neußern an. Etwa bis zur Hälfte seiner Höhe nämlich ist an den slachen Wänden desselben keinerlei architektonische Verzierung ersichtlich. Dann aber tritt das Gemäuer rundum ein wenig zurück und zeigt an den Ecken und in der Mitte aller vier Seiten slache Wandlisenen, welche oben durch einen rundbogigen Mauerfries verbunden sind. In der Mitte der Thurmhöhe, wo die erwähnte Doppeltheilung angedeutet ist, war das Gebäude ehemals rundum mit einem charakteristischen Sims umzogen; anscheinend hat sich ein kleiner Rest dieses primitiven Simses an der südlichen Seite noch an ursprünglicher Stelle erhalten. Auch der erwähnte Mauerfries, welcher den Thurmbau wie ein Kranz nach oben umzieht und abschließt, ist nicht vollständig erhalten, sondern an einigen Stellen sehr roh in Ziegelsteinen ergänzt.

Hiermit wäre so ziemlich Alles gesagt, was sich über das Neußere des Thurmes fagen läßt. Treten wir in das Innere desfelben ein. Einen direkten Eingang in den zur ebenen Erde gelegenen Raum zeigt der Grundriß unter Fig. 1 auf der nördlichen Seite: derselbe ist rundbogig gedeckt und heute vermauert. Der Leser ersieht diesen ursprünglichen Eingang zum Theil in der Abbildung der inneren Thurmhalle unter Fig. 4. Diese geräumige untere Thurmhalle ift in architektonischer Hinsicht der interessanteste Theil des ganzen heute noch bestehenden Kirchengebäudes. Nach Osten, also zum Mittelschiff der Kirche hin, war diese Halle in einem fräftigen und hohen Spitbogen ehemals geöffnet, weil sie, wie gleich unten erläutert werden foll, mit zur Kirche gehörte. Die Verbindung der Halle mit der Kirche deutet auch der Grundriß unter Fig. 1 an: heute freilich ift hier eine Trennungswand eingesett. Dieselben fräftigen Spithogen, wie nach Dsten, zeigen sich auch an den drei übrigen Seiten: sie sind vieredig gehalten und mit runden Bulften umzogen. Bu ihrer Stütze sind in den vier Eden ftarke Wandpfeiler und Rundfäulen angebracht. Auf den letzteren namentlich ruhte ehemals auch das Areuzgewölbe, welches die quadratische Thurmhalle überspannte. Auch die Rippen dieses Gewölbes waren kräftig rund, wie die noch vorhandenen Reste und Ansätze bekunden. Im Uebrigen nämlich ist das Gewölbe heute gänzlich entsernt, so daß im Innern des Thurmes der Blick



Fig. 2. Süböftliche Anficht ber Salvatorefirche zu Machen.

unbehindert bis in die Sparren des Dachwerfes hinaufreicht. In unserer Abbildung unter Fig. 4 haben wir die Thurmhalle in ihrem ursprünglichen Zustande darzustellen versucht, was mit Hülfe der vorhandenen Ueberreste auch in Wirklichkeit sich mit der größten Sicherheit aussiühren ließe. Ein primitives rundbogiges Fenster an der Westseite, welches heute freilich vermauert ist, wurde in die

Zeichnung irrthümlicher Weise nicht aufgenommen. Man wird gestehen müssen, daß diese untere Thurmhalle in ihrem ursprünglichen Zustande eine recht interessante Schöpfung des spätromanischen Styles darsstellte. Einen besondern Schmuck verleihen ihr die in den vier Ecken angebrachten Säulen mit den schön sculpirten Capitellen. Zwei dieser Säulenköpschen, von dem bekannten conventionellen Bauwerk der spätsromanischen Kunst umkränzt und mit den charakteristischen Kämpsersgesimsen gedeckt, sind unter Fig. 5 in besonderer Ubbildung veransschaulicht; dieselben besinden sich in der südwestlichen und nordöstslichen Ecke.

Gerade diese untere Thurmhalle bietet in ihren architestonischen Formen seste Anhaltspunkte zur genauen Bestimmung der Entstehungszeit. Die breiten Spithogen nach den vier Seiten hin, die umziehenden Rundstäbe, die gleichen Stäbe für das Gewölbe, die vier Säulen, die an ihren Basen mit dem frei behandelten romanischen Eckblatt, an ihren Capitellen mit dem ausgesprochenen Laubwerk versehen sind, — alles das sind ebenso viele untrügliche Anzeichen und Beweise dafür, daß der Thurm unserer Salvatorssirche gegen Ausgang des XII., vielleicht erst im Beginne des XIII. Jahrhunderts erbaut worden ist. Hiermit ist zugleich gesagt, daß der Thurm bedeutend jünger ist als der übrige Theil der Kirche, die wir oben in die frühe Zeit des romanischen Styles verlegen zu müssen glaubten.

lleber den Zweck der eben beschriebenen unteren Thurmhalle kann man nicht leicht in Zweisel sein. Wenn man nämlich bedenkt, daß die Seitenschiffe keine Emporen hatten, und daß die obere Halle des Thurmes mit der unteren Kirche gar nicht mehr in Verbindung stand, sondern auf den Dachboden derselben mündete, so muß man zugeben, daß die untere Thurmhalle der einzige Ort war, wo die Klosterfrauen, von den Laien abgesondert, dem Gottesdienste beiwohnen konnten. Mit diesem Zwecke stimmt es auch überein, daß der Fußboden dieser Halle um zwei bis drei Fuß über dem der Kirche liegt, und ehedem vielleicht noch höher lag.

Zu der erwähnten oberen Thurmhalle führte ehemals ein rundes Treppenthürmchen auf der südlichen Seite des Hauptthurmes. Reste desselben sind heute noch vorhanden. Den Eingang zu dieser Wendeltreppe verlegt der Grundriß unter Fig. 1 und in Uebereinstimmung hiermit auch der Ausriß unter Fig. 2 in das Innere der unteren Thurmhalle. Doch ist es sehr fraglich, ob unser Architekt mit dieser Annahme das Richtige getrossen hat. Denn weder die Reste des

Treppenthürmchens, noch das Innere der unteren Thurmhalle lassen die Anzeichen eines vermauerten Einganges an der besagten Stelle erkennen. Deshalb dürfte die Abbildung der inneren Thurmhalle unter Fig. 4 zutreffender sein, wo die Thüre zur Wendeltreppe an der südlichen Seite sehlt. Mit dem Dachboden des Langschiffes der Kirche steht oder vielmehr stand die obere Thurmhalle durch eine rundbogig gedeckte Thüre in Verbindung, die heute noch vorhanden ist.



Fig. 3. Inneres der Salvatorsfirche zu Aachen.

Dieses Salvators-Rirchlein auf dem gleichnamigen Berg bei Nachen nordwärts gelegen, — im Munde des Bolks Sent Sellester geheißen, was durch offenbares Mißverständniß von S. Silvester abgeleitet wurde, — ist nach dem Karolingischen Lieb-Frauen-Münster die älteste heilige Stätte der Stadt und Gegend. Karl's des Großen Sohn und Nachsolger Kaiser Ludwig der Fromme hat mit seiner ersten Gesmahlin Irmengard, also jedenfalls vor deren Sterbejahr 818, diese

Kirche in der Nähe der Kaiserpfalz bauen lassen, um zum Begräbnißorte, ohne Zweifel der kaiserlichen Familie, zu dienen. Diese Bestimmung ward jedoch nie verwirklicht. Kaiser Ludwig selbst erhielt sein Grab zu Met bei seiner Mutter Hilbegard. Ein und dreißig Jahre nach seinem Tobe kam sein Sohn Ludwig der Deutsche nach Aachen und bedauerte, die von seinen Aeltern erbaute Kirche bereits verfallen und noch unbestiftet und zum Gottesbienst nicht gehörig ausgestattet zu finden. Er bestiftete sie sodann mit Ländereien und Weinbergen und einer Familie von Leibeigenen durch ein Diplom vom 17. October des Jahres 855, worin er sie schon die Kirche des h. Erlösers S. Salvatoris nennt, ohne Zweifel, weil sie, durch ihre Lage ben Kalvarienberg vorstellend, bem leibenden Erlöser gewidmet mar, wie sie es auch heute, über tausend Jahre nachher, noch ist. Die so bestiftete Kirche hat dann Ludwig der Deutsche dem Abt Ansibold und bessen Nachfolgern in der Abtei Prümm, deren Kirche auch den Namen S. Salvator trug, zur gottesbienstlichen Besorgung und Verwaltung auf immer übertragen. Es ist leicht zu benken, daß diese Berwaltung und jene Besorgung der Kirche aus so weiter Ferne viel zu wünschen übrig ließ, wenn auch die Abtei einen Kaplan dabei anstellte; wenigstens finden wir, daß am Ende des zehnten Sahrhunderts Kaiser Otto III. von dem Abt von Prümm die Kirche wieder eintauschte. Eine fromme edle Wittwe, gewiß aus Aachen, Namens Alba, hatte bem Kaifer fünf Landgüter geschenkt; biese übertrug er mit allem Zubehör der Kirche "auf dem Luwesberg (Luesberg)", wie damals die ganze breigetheilte Sügelreihe hieß, beren Mitte der Salvatorsberg bildet. Auf der Nordseite der Kirche baute er dann ein Kloster zur Ehre des heiligsten Erlösers und der h. Martyrin Corona, welche im Jahre 154 mit dem h. Viftor zu Damaskus den Tod des Zeugnisses für Christum erlitt. In dieses Kloster setzte der Raifer, aus "Liebe Gottes und zum Heil seiner Seele und der Seelen seiner Aeltern und der Wittme Alba", eine Genoffenschaft Gott verlobter Nonnen, die nach der Regel des h. Benediftus lebten, gab dem Kloster die kaiserliche Kapelle zu Ingelheim mit allen ihren Gütern und Zehnten zu eigen und stellte es unter kaiserlichen Schutz Da er aber vier Jahre und einige Monate nachher auf ber Romfahrt ftarb, ließ er den Klosterbau unvollendet. Sein Nachfolger Heinrich der Heilige, der zu Aachen mehrere Kirchen und Stifte errichtete, und besonders das von S. Abalbert reich begabte, baute auch das Rloster auf dem Salvatorsberg aus und übergab es mit seinen

Liegenschaften, mit Inbegriff ber Ingelheimer Kapelle, dem S. Abalberts-Stift, dessen Kanonichen dort Gottesdienst und Seelsorge für die Nonnen besorgen und für den Kaiser und seine Vorsahren beten sollten. Ob diese ihres Amts nicht wahrgenommen oder irgende wie ihres Nechtes verlustig gegangen oder sich begeben haben, ist ungewiß; aber 54 Jahre nach Heinrichs des Heiligen Schenkung hat der ihm so ungleiche Kaiser Heinrich IV., auf Verlangen seiner



Fig. 4. Das Innere der Thurmhalle der Salvatorfirche zu Aachen.

Mutter der Kaiserin Ugnes, dem Lieb-Frauen-Stift bei der Kaiserpfalz unter andern auch die Kapelle auf dem Luwesberg übergeben oder bestätigt, und nun erst war dieselbe in festen Händen, welche sie dis zum Anfang dieses Jahrhunderts behielten.

Von dem Frauenkloster auf dem Salvatorsberg hat die Geschichte uns nur dürftige, doch blos löbliche Kunde hinterlassen. Durch ihre

Gründung Benediftinerinnen nahmen die Nonnen später die Reform von Cifterz an, wahrscheinlich um die Mitte des 12. Jahrhunderts. nachdem der große Cisterzienser-Abt S. Bernhard auf der Rückreise vom kaiserlichen Hoflager zu Speier, wo er ben zweiten Kreuzzug gepredigt, auch zu Aachen das Wort Gottes verkündet und Wunder gewirkt hatte. Der Geift innigen Gebets, ernfter Arbeit und ftrenger Buße, der den frischaufblühenden Orden beseelte, maltete auch in dem Frauenkloster auf dem Salvatorsberg. Kaiser Friedrich der Rothbart, der den Cifterzienser-Orden so hoch achtete, daß er demselben zum großen Theil die Erhaltung der Kirche Gottes zu seiner Zeit zuschrieb, wendete diese Hochachtung auch dem genannten Kloster zu, indem er bessen Personen, Güter und Sachen in seinen Schutz nahm und der Obhut der Nachener Bürgerschaft nachdrücklich anbefahl, auch demselben landesherrliche Gunft und Vortheile erwies. Auch andere fürstliche und bürgerliche Personen zeichneten es durch Wohlthaten aus. Durch den Wohlgeruch seiner Frömmigkeit angezogen, mehrten seine Mitglieder sich bermaßen, daß sie mehrere Tochterhäuser anlegten. Als im Jahre 1199 zu Höcht bei Maastricht das Cifterzienser-Rloster St. Agatha von seinen Mönchen verlassen ward, weil sie da zu viel Mangel an Nothdurft litten, und sie im Limburger Lande unweit des heutigen Fleckens Aubel die Abtei Gottsthal gründen gingen, berief ber Bischof von Lüttich, zu beffen Sprengel Aachen gehörte, Albert Graf von Cunck, die Ronnen vom hiefigen Salvatorsberg nach S. Agatha; und auch dort leuchteten sie so mit heiligem Wandel, daß ein frommer Graf Mohan ihnen in der Nähe der Stadt Huy ein schönes Klofter, Marienthal genannt, erbaute und es ihnen mit Gutheißung des Bischofs Petropont von Lüttich übergab.

Unterbessen mußten im Mutterkloster auf dem Salvatorsberg, bei seiner hohen Lage gegen Norden, die Schwestern viel Ungemach von Wind und Wetter leiden, so daß sie bei ihrer strengen Lebensart es kaum außhalten konnten. Sie ertrugen das aber lange Zeit geduldig, dis es sich im Anfang des 13. Jahrhunderts begab, daß in dem benachbarten Städtchen Burtscheidt das vom seligen Gregorius, dem Schwager Kaisers Otto II., im Jahre 981 zur Abtei erhobene Benediktiner-Kloster durch nachlässige Verwaltung und schlasse Leitung in argen sittlichen und ökonomischen Verfall gerathen war. Die Mönche führten darin ein so ärgerliches Leben, daß selbst Kaiser Friedrich II. Kunde davon nahm und dem h. Erzbischof Engelbert von Köln auftrug, dem Uebel gründs

lich abzuhelsen. Der würdige Oberhirt hat dann im Jahre 1222 mit kaiserlicher Genehmigung und päpstlicher Bestätigung, jedoch auch mit Einwilligung des letzten Abtes und der noch übrigen vier Mönche, die Klostergemeinde der Benedistiner zu Burtscheidt aufgelöst und Kloster und Kirche und das sämmtliche Vermögen desselben der Gesmeinde der Cisterzienserinnen oder Bernhardinerinnen vom Salvatorssberg überwiesen. Diese ist alsdann nach einem über zweihundertsjährigen Ausenthalt auf dem Verg dei Aachen in die Burtscheidter Abtei gezogen, und hat dieselbe über sechs Jahrhunderte in kirchlicher Ehre und Zucht behalten. Merkwürdig ist die Neußerung des kaiserslichen Diploms: "Es war fürwahr eine Untwandlung durch Gottes Hand, daß an statt des männlichen Geschlechts, welches das sanste



Fig. 5. Rapitelle in der Thurmhalle von Salvator.

Joch und die leichte Bürde Christi, so es übernommen, abwarf und seinen Lüsten nachging, das weibliche Geschlecht es mit Demuth und Hingebung sich auflud, und unter einer noch viel strengern Regel trug." Jene Uebersiedlung geschah unter der Abtissin Hilswindis aus dem adlichen Geschlecht von Gimmnich, deren Bater Schultheiß von Aachen war. Wie Cäsar von Heisterbach erzählte, war sie schon als Kind, bei einem Besuch des Klosters mit ihrer Mutter, in dessen Klausur hinein gesprungen, und nur auf die Bersicherung, später eintreten zu dürsen, wieder heraus gesommen. Als sie aber im jungfräulichen Alter von 15 Jahren von ihren Eltern die Einsstimmung zu ihrem Klosterberuf nicht erlangen sonnte, begab sie sich abermal in's Kloster und nahm den Schleier. Darob erzürnt erbrach

ihr Vater Kitter Arnold mit seinen Mannen das Kloster gewaltsam und holte seine Tochter heraus. Deshalb ward er vom Bischof von Littich Hugo von Steinbrück (Petropont) in den Kirchenbann gethan, und ließ dann Hiswindis ihrem Beruse folgen. Bald ragte sie so hervor in allen Tugenden ihres Standes, daß sie noch jung zur Aedtissin gewählt ward, und hat eine lange Reihe von Jahren hindurch ihren Schwestern mit aller Würde vorgestanden und vorgeleuchtet, und ist im Rus der Heiligkeit und im Glanz der Wunderthaten gestorben. Unterstützt wurde sie in ihrem frommen Wandel und ihrer weisen Klosterleitung von einem heiligen Priester, Namens Steppo, der lange Zeit Beichtvater dieser Klostersrauen war, und drei Jahre nach der Uebersiedlung selig im Herrn entschlief.

Von seinen frommen Bewohnerinnen verlassen, erfuhren Kirche und Kloster auf dem Salvatorsberg sehr widrige Schicksale. Gine Zeit lang scheinen sie öbe gelegen zu haben, so daß Raubgefindel sich barin festsetzte und der Ort nun Räuberberg hieß. Als Kaiser Friedrich II. wegen seiner Verbrechen in den Kirchenbann kam, und die Aachener Bürgerschaft, entweder durch die Besatzung gezwungen, oder übel berathen, oder aus verkehrtem Sinn, ihm bennoch anhing und dem neuerwählten Kaiser Wilhelm von Holland die Thore zur Königskrönung nicht öffnen wollte, wurde die Stadt schier ein halbes Jahr lang belagert und ausgehungert, und endlich durch Aufstauung der sie durchfließenden Bäche zur Uebergabe gezwungen. Während der Belagerung wohnte der papftliche Legat, Kardinal Petrus, im Kloster auf dem Berg, der daher den Namen Kardinalsberg erhielt; und vom neuen Kaiser mit diesem Wohnort beschenkt, gab er benselben dem Münfterstift zurück. Uebrigens mußte der Ort in allen Belagerungen und Befehdungen der Stadt, besonders bei streitigen Kaiserwahlen, mit herhalten, und eignete sich dadurch wenig zu klösterlichem Leben selbst für Männer, geschweige für Frauen. Auch geriethen die nun zwecklosen Klostergebäude mehr und mehr in Verfall, während die Kirche noch unterhalten ward, theils wegen der darin gestifteten h. Messen, theils wegen der darin gefeierten Passions= andacht an den Freitagen. In der Fastenzeit vorzüglich wurde sie dekhalb als Wallfahrtsort von den Aachenern und den Umwohnern stark besucht und geschah allba viel Gebet und Gottesdienst und viel Empfang der h. Sakramente.

So blieb es bis zum Anfang des laufenden Jahrhunderts, wo nach der Kirchen und Klöster verwüstenden französischen Revolution

eine Restauration eintrat, und der alte Marienmünster bischöfliche Domkirche wurde. Da hätte man hoffen dürfen, auch das Loos der Nebenfirchen des Domstifts verbessert zu sehen, vor allem jenes Beilandskapellchens, das mit dem Münfter ungefähr von gleichem Alter und seit beinahe sechs Sahrhunderten ihm wie ein Baisenbrüderchen anvertraut war. Indessen war von der reichen Dotation der alten Collegiale nur ein kleiner Rest auf die neue Kathedrale gekommen, und deren fremde Inhaber wußten wenig um unsere einheimischen Traditionen. "Die Salvatorskapelle," fagt deren naiver Geschichtschreiber, "ward dem Bischof Markus Antonius Berdolet überlaffen, der aber nichts mit derselben anzufangen wußte. Alles, was sich noch in der Kapelle vorfand, sogar die Glocken in dem Thurm, schenkte der Bischof der (auch ausgeplünderten) Kirche des ehemaligen Augustiner-Klosters (heutigen Inmasiums). Zest war es allem Anscheine nach mit der Kapelle geschehen; sie war bestimmt, entweder abgetragen oder zu einer Ruine zu werden, in welchem Zustand sie Ludwig der Deutsche schon vor 931 Jahren gefunden hatte." Nur die Vorstellung eines der Gründer des Armenhauses im ehemaligen Theresianerfloster: "welche Zierde der Umgebungen Nachens die Rapelle sei", bewog den Bischof sie dem neuen Armenhaus zu übergeben, "mit ber Laft einer wöchentlichen Messe für die Wohlthäter", die aber nicht in ihr gehalten zu werben braucht. Sie wurde nun mit Spolien anderer unterdrückten Kirchen nothdürftigst ausgestattet, um die Fastenandacht an den Freitagen und Sonntagen darin halten zu können; die Rektorwohnung dabei wurde abgebrochen und eine kleine Pachterwohnung gegen Often angeklebt. Dieser dürftige Zustand hat sich in den seitdem verflossenen 70 Jahren wesentlich verschlimmert, und das Kirchlein wird immer baufälliger. Wenn nicht bald in letter Stunde die noch immer nicht erloschene Liebe der Aachener Bürgerschaft zu dem alten Heiligthum wieder aufflammt und in den von den beigegebenen Bilbern geschilderten Zustand wiederherstellt, so wird bald das alte heilige Kenn= und Wahrzeichen der Aachener Gegend verschwunden und das chriftliche Rheinland um ein geschichtliches Denkmal ärmer sein. Quod Deus avertat! -





## Die ehemalige Stiftskirche St. Georg zu Köln, heute Pfarrkirche zum h. Jakob.

Stifter ber Holgichnitte: Carl, Graf von Baro, Baron bu Magny und Merveau auf haus Caën bei Straelen.

Die ehemalige Stiftsfirche des heil. Georg hat in den acht Jahrhunderten ihres Bestehens mehrsache Beränderungen und Erweiterungen ersahren. Im Ganzen glauben wir vier verschiedene Bauperioden für die heute noch vorhandenen Kirchengebäulichseiten annehmen zu müssen. In stetem Hindlick auf den Grundriß unter Fig. 1 soll in Folgendem der gewagte Bersuch gemacht werden, diese verschiedenen Bauperioden genauer abzugrenzen.

Die ursprüngliche Kirche war eine einsache Säulenbasilika mit drei Schiffen. Mit Abrechnung der Abschlußwand nach Westen hin, die durch den späteren Thurmanbau sortsiel, ist diese älteste Basilika heute noch ziemlich vollskändig erhalten. Nur in der westlichen Hälfte ist das Mittelschiff von den beiden Seitenschiffen durch Säulen getrennt, während in der östlichen Hälfte je eine einsache, glatte Wand die Fortsetzung der Säulenreihe bildet. Die vier Säulen auf jeder Seite bestehen aus kräftigen Monolithen und tragen sogenannte Würselschielle, deren vier Seiten nach unten halbrund ausmünden (Fig. 3).

1

Ihre Sockel liegen heute leider alle in der erst vor einigen Jahrzehnten angehöhten Erde, wodurch die Säulen natürlich ihre richtigen und berechneten Verhältnisse verloren haben. Es wäre deshalb sehr zu wünschen, daß in nächster Zeit der Fußboden der Kirche wieder bis auf seine frühere Grundsläche vertiest würde. Wahrscheinlich würde sich dann zeigen, daß die Säulensockel in der Form der attischen Basis, das heißt, als zwei durch eine Hohlsehle verbundene Nundwülste, gehalten sind und vielleicht das romanische Eckblatt noch nicht tragen, welches unser Zeichner allerdings hinzugefügt hat.

Sowohl das Mittelschiff als auch die beiden Seitenschiffe schließen nach Often halbrund ab. Die öftliche Apsis, von drei großen Fenstern erleuchtet, ist vertical fünffach eingetheilt, und zwar im Aeußeren durch flache Pfeilervorsprünge, im Innern durch rundbogige Wandarkaden. Was nun jene Vilasteranlagen im Aeußeren betrifft, die vielleicht der Capitelle von Anfang an entbehrten, so muß hier darauf hingewiesen werden, daß diese Vorsprünge, aus welchen sich in der späteren romanischen Architektur die Lisenen mit ihren Bogenverbindungen entwickelten, den Zweck hatten, die vorspringenden Simse unter der Bedachung zu ftüten und zu tragen. Gben diese kaum merklich vorspringenden Widerlagspfeiler am Chore und den beiden Nebenapsiden, befgleichen auch an den Nebenschiffen zur Seite des Chores, dürften als charakteristisch für die Bauperiode aus den Tagen des h. Anno zu betrachten sein. Dieselben kommen in verwandten Formen sowohl an den primitiven Bautheilen des XI. Jahrhunderts von St. Pantaleon, defigleichen auch an der Chorapsis und den Apsiden der Kreuzssügel bei St. Maria im Capitol vor.

Das mittlere Fenster der Hauptapsis hat in spätgothischer Zeit Maßwerk erhalten. Die beiden andern sind dreitheilig und mit freisstehenden Säulchen verziert.

Daß die Gewölbe der Nebenschiffe, welche letzteren im Neußern und Innern sehr schmuckloß gestaltet sind, zu der ältesten Anlage der Basilika gehören, dürste fast anzunehmen sein, indem die sehr schadbast gewordenen Gewölbe in der jett zur Rumpelkammer dienenden Fortsetzung des Nebenschiffes an der Südseite des Chores (vgl. Grunderiß unter Fig. 1) durchaus noch alle Spuren der Ursprünglichseit an sich tragen und mit den Gewölben in dem übrigen Theile der Nebenschiffe identisch sind.

Die Gewölbe des Mittelschiffes hingegen, obwohl denen der Nebenschiffe vollständig gleich gebildet, gehören dennoch zum größten

Theile ohne Zweifel einer späteren Zeit an, die jedoch näher präcisiren zu wollen seine Schwierigkeit haben dürste. Dieses ergibt sich nicht nur aus einer Besichtigung der Gewölbconstruction, sondern ist auch deutlich zu ersehen aus einer Menge von mäandersörmigen vielsarbigen Ornamenten, die heute über dem Gewölbe des Langschiffes sortlausen und den handgreislichen Beweis liesern, daß der primitive Annonische Bau, wie die meisten älteren Kirchen Kölns, ursprünglich mit flacher Decke versehen war. Was jedoch als besondere Sigenthümlichseit bei der primitiven Anlage der breiten Stirnbögen, die heute noch die später eingesetzten Kappen einfassen, anzusehen ist, so sindet sich eine Ueberbauung derselben über das heutige Sewölbe hinaus in Weise von kleinen Wandslächen vor, an welchen deutlich noch der vorhin erwähnte Mauerbewurf mit den darauf gemalten gräcisirenden



Fig. 1. Grundriß von St. Georg (St. Jafob) zu Röln.

Mäanderformen zu erkennen ist. Offenbar hatten diese Stirnbögen mit den aufgesetzten niedrigen Wandslächen den klar ausgesprochenen Zweck, die Längenbalken der flachen Holzdecke zu tragen, innerhalb welcher sich die Casetten (laquearia) bildeten, wie solche in größeren sächsischen und rheinischen Pseilerbasiliken ohne Gewölbe häusiger vorstamen.

Unter dem obengedachten vielfarbig gemalten Wandfries fanden wir an mehreren Stellen Ueberreste einer großen Monumentalinschrift, die unter diesen quadratisch gestalteten Mäandersormen in der ganzen Kirche entlang sich hinzog, und die wahrscheinlich, im Hinblick auf Parallelen auf die Gründung und Einweihung der Kirche Bezug genommen haben dürfte. Durch das spätere Einfügen der Gewölbe

ist diese Monumentalinschrift stellenweise verschwunden, und tritt nur da in kleinen Resten wieder zum Vorschein, wo die Gewölblinien sich senken und die Zwickel derselben sich ansetzen. Die fünf bis sechs noch lesbaren frühromanischen Buchstaben, etwa 8 Zoll hoch, sind ganz einsach noch ohne Verzierungen gehalten.

Um nun das Mittelschiff zu überwölben, wurde zwischen die zweite und dritte Säule auf jeder Seite ein viereckiger Pfeiler einsgeset, nach innen mit einem eckigen "Dienst" zur Aufnahme des Gewölbgurtes verstärkt. (Bgl. Fig. 3.) Jeder aufmerksame Beobachter wird beim Eintritt in die Kirche sofort die Ueberzeugung gewinnen, daß jene freistehenden Pfeiler in der That erst nachträglich eingesetzt sind. Der Zwischenraum nämlich zwischen den zwei zu beiden Seiten dieser Pfeiler stehenden Säulen ist derselbe, wie bei allen übrigen. Ferner paßt das Prosil, auf welchem die kleinen Berbindungsbogen zwischen jenen Pfeilern und den nächststehenden Säulen ruhen, nicht zu dem der Deckplatten der Capitelle, sondern zu dem prosilirten Berbindungsglied zwischen dem Borsprung der Pfeiler und den Duergurten des Gewölbes.

In Folge der später eingesetzten Gewölbe wurde erklärlicher Weise auch die Größe, Zahl und Stellung der Fenster des Mittelsschiffes und in weiterer Consequenz auch der Nebenschiffe durchaus umgeändert. Wie heute noch im Neußern sich die primitiven Fenster des Mittelschiffes in enger, kleiner Form zu erkennen geben, lagen dieselben nicht, gleich den jezigen großen Fenstern, gedoppelt nebenseinander, sondern sie folgten nach gleichen Zwischenräumen symmetrisch auseinander. Die primitive kleine Form der Fenster in den Nebenschiffen ist noch deutlich heute zu erkennen in jenen Fenstern, wie sie in der Fortführung des südlichen Nebenschiffes zur Seite des Chores zu ersehen sind.

Unter dem öftlichen Theile der drei Schiffe, im Grundrisse genau mit diesen übereinstimmend, erstreckt sich die sehr geräumige, schöne und höchst beachtenswerthe Krypta. Leider aber können wir nicht jedem Leser den Besuch derselben zumuthen; denn die eine Hälfte ist durch Bauschutt und Gerümpel wenig zugänglich, und in der andern Hälfte, durch provisorische Wände abgetrennt, lagert eine große Unzahl von regellos über einander geschobenen Särgen mit Gerippen, dazwischen und daneben hohe Hausen von Schädeln und Menschengebeinen. Die Särge mit ihrem Inhalte wurden meistens aus der Kirche St. Mariä ad gradus herübergebracht, als dieselbe niedergelegt wurde; die Menschensgebeine sollen von dem ehemaligen Kirchhof der Pfarrgemeinde St.

Georg herrühren. Es wäre an der Zeit, Sorge zu tragen, daß hier durch Ausräumung und gründliche architektonische Reparaturen eine der schönsten Krypten wieder hergestellt werde, die Köln aufzuweisen hat. Zunächst wäre es Aufgabe, daß sämmtliche Särge und Todtengebeine,



Fig. 2. Südöstliche Anficht von St. Jafob.

die in dieser Arypta nur zu lang ein provisorisches Untersommen gefunden haben, in decenter Beise auf dem Friedhose zu Melaten desinitiv beigesetzt würden. Gine durchgreisende Wiederherstellung der großartig angelegten Arypta dürfte dann um so weniger Schwierigs

5

keiten finden, da der in den Vierziger Jahren errichtete, in seinen Formen durchaus versehlte Hochaltar mit romanisirenden Details hinssichtlich des Druckes und der Belastung der Gewölbe der Krypta nicht im Mindesten zu Befürchtungen Anlaß zu geben scheint.

Unter Fig. 5 theilen wir einen besonderen Grundriß, unter Fig. 6 eine perspectivische Darstellung des Innern der Krypta mit. Sie besteht aus fünf Schiffen, deren drei mittlere auf einer doppelten Reihe von runden Säulen ruhen. Diese letzteren zeigen dieselbe Form der Capitelle, wie jene in der Basilika; ihre Sockel, mit attischen Basen versehen, tragen noch nicht das Eckblatt der spätern romanischen Zeit. Die nordöstlichste Säule trägt auf ihrem Capitell die in frühsromanischen Großbuchstaben abgesaßte Inschrift:

## HEREBRAT ME FECIT.

Es ist nicht zu verkennen, daß der Klang des Namens mit der Frühzeit der Erbauung der Arppta im Einklang steht. gebildete Namen aus germanisch-frankischer Zeit finden sich in dem "Althochdeutschen Namenbuche" von Forstemann an mehreren Stellen erwähnt. Bezeichnet nun der Name Herebrat den Steinmegen (lapicida), der die Capitelle der Krypta angefertigt hat? Der haben wir in dem Träger dieses Namens den Baumeister (magister operis) der Annonischen Kirche zu suchen? Da sämmtliche Capitelle der Krypta ohne alle sculptorische Verzierung sind, so glauben wir mit Grund annehmen zu follen, daß die Angabe me fecit sich nicht auf einen höchst unbedeutenden Theil der Krypta, ein oder mehrere Capitelle, sondern auf die Unlage und Leitung des ganzen Baues bezieht. Weß Standes war diefer Herebrat? Dbichon die Beantwortung diefer Frage mehr in das Gebiet der Lokalgeschichtforschung zu gehören scheint, so dürfte hier, ohne vorzugreifen, die nicht zu fühne Behauptung aufgestellt werden, daß Herebrat wahrscheinlich ein baukundiger Benedictiner der nahe gelegenen und schon damals zu hoher Blüthe gelangten Abtei von St. Bantaleon gewesen sei, in deren Mauern ein Sahrhundert später von den fratres laici die Goldschmiedekunft und Schmelzwirkerei mit großem Erfolge betrieben wurde.

Diejenige Säule der Krypta, welche auf ihrem Capitell die obensgenannte Inschrift trägt, sowie die correspondirende auf der anderen Seite sind auch deßhalb merkwürdig, weil sie einen hohen Kämpseraufsat haben, wie Fig 5 zeigt. Drei tiefe Nischen mit kleinen Fenstern sind an dem östlichen Halbrund der Krypta angebracht.

Noch sei hinzugefügt, daß der ursprüngliche Eingang zur Krypta



Fig. 3. Anficht des Innern von St. Jatob nach Often bin.

in der westlichen Wand des südlichen Nebenschiffes liegt, wie das auch unser Grundriß unter Fig. 5 andeutet; derselbe ist heute vermauert und ein anderer an der südlichen Wand angebracht. Bei einer demsnächstigen Nestauration der ganzen Arypta dürste der letztgenannte zu beseitigen und dem primitiven Eingange sein Ehrenvorrecht wiederszugeben sein.

Hinsichtlich der auffallenden Anlage des spätgothischen Vorbaues zum Eingange der Arypta im südlichen Querschiffe, dessen parallele Anlage im nördlichen gänzlich sehlt, ist zu bemerken, daß dieser Einsbau in seinen Formen durchaus identisch ist mit dem spätgothischen Anbau an der südlichen Vorhalle mit seinem zierlichen Netzgewölbe, deßgleichen mit dem heute noch bestehenden Ausbau der langen Vorshalle nach Norden hin.

Eine weitere Bauperiode, die wir die spätromanische nennen möchten, entwickelte ihre Thätigkeit an dem westlichen Theile der alten Bafilika. Ihr Werk ift jener geräumige vierectige Vorbau mit den folossalen Umfangsmauern, den eine alte Ueberlieferung als Schuts und Trutbau dem Erzbischof Anno zuschreibt, während er in Wirklichkeit, wie die architektonische Ausstattung zeigt, der letten Hälfte des XII. Sahrhunderts angehört. Wie ift nun die äußerst reiche und charafteristische Entwickelung und Gliederung dieses großartigen Ruppelbaues mit der alten kölnischen Tradition, daß dieses Bauwerf als Thurm- und Befestigungsanlage aus den Tagen Anno's des Großen herrühre, im Ginklang zu bringen? Wenn es geftattet ift, hier, auf Grund einer genauen Untersuchung des monumentalen Unbaues, unfere unmaßgebliche Meinung zur Geltung zu bringen, so dürfte die Sachlage vielleicht anders aufzufaffen sein. Es foll nicht in Abrede gestellt werden, daß an Stelle der jetigen Taufhalle, wie die alten Traditionen besagen, eine Thurmanlage aus den Tagen Unno's bestanden habe, die zu fortifikatorischen Zwecken gegen bas widerspenstige Köln von dem thatfräftigen Unno weiter entwickelt und ausgebaut worden ist. Als nun jedoch in der letten Sälfte des XII. Jahrhunderts - so ist unsere Hypothese - die Stiftskirche von St. Georg das Taufrecht erhalten habe, so mußte die Annonische Befestigungsanlage an der Westseite seiner Basilifa einem Neubau weichen, dessen geräumiges Innere, mit einer großen Kuppel gedeckt, nicht nur allein als Baptisterium diente, sondern dessen kolossale Substructionen mit den gewaltigen Mauermassen im ersten Stockwerk auch als Grundlage eines Thurmes mit mehreren Stockwerken intendirt



Fig. 4. Das Innere des Baptisterium bon St. Jatob.

9

war. Besteigt man nämlich das Gewölbe, so erkennt man recht deutlich, daß es die Absicht des Baumeisters war, im zweiten Stockwerk den Thurm auch noch vieredig zu halten, jedoch so, daß dieses vor dem unteren um etwa 8-10 Fuß ringsum zurücktrat. Wahrscheinlich liegt auch gerade in dieser beabsichtigten Verjüngung des zweiten Stockwerkes der Grund, weshalb die Mauern des unteren einen so bedeutenden Durchmesser haben. Kriegerische Zeiten oder das Fehlen der nöthigen Geldmittel — so ift unsere weitere Conjectur - verhinderten den weiteren Ausbau des Thurmes. Nachdem dann einmal das Interesse für den Beiterbau im XII. Jahrhundert erkaltet war, sah eine spätere, weniger thatkräftige Zeit sich nicht mehr veranlaßt, den begonnenen kollossalen Thurmbau wieder in die Hand zu nehmen. So ist es denkbar, daß vielleicht schon im Mittelalter, im Sinblick auf die gewaltigen Mauermassen dieser Thurmkapelle, die Tradition von der hier bestandenen Zwingburg des großen Unno auf diesen monumentalen Unterbau eines unterbliebenen Thurmbaues übertragen wurde.

Bei der Aufstellung der obigen Annahme scheint auch der heute unter dem Kuppelgewölbe des Baptisteriums befindliche primitive Tausstein eine wohl zu beachtende Stütze zu bieten. Derselbe ist nämlich, wie das seine reiche Bogenstellung, getragen von schlanken Säulchen, andeutet, aus derselben Zeit, der im Borstehenden auch die Errichtung des schönen Baptisteriums von St. Georg vindizirt worden ist.

Daß überhaupt unser unter Fig. 4 im Innern abgebildetes Baptisterium in seinem inneren Ausbau unwiderleglich in den letzten Jahrzehnten des XII. Jahrhunderts Entstehung gesunden hat, dafür dürften auch als Beweis herangezogen werden die vielen, äußerst reich und schwungvoll sculpirten Capitelle, welche die zierlichsten Thiersgestalten, von spätromanischem Laubwerk umschlungen, zur Ansicht treten lassen. Auch der für die Spätzeit der romanischen Drnamentik charakteristische Diamantschnitt sehlt in dem Blattwerke dieser Capistelle nicht.

Die äußere Ausstattung des Thurmbaues, welcher ganz aus Tuff hergestellt und mit Quadersteinen verkleidet wurde, ist sehr einsfach: jede Seite zeigt ein mäßig großes Fenster mit umrahmenden Säulen und Wulsten. Diese allzuspärliche Erleuchtung macht sich im Innern recht fühlbar und wird noch dadurch gesteigert, daß die später eingebaute Orgelbühne das westliche Fenster leider ganz verdeckt.

Wie die Darstellung des Innern unter Fig. 4 es zeigt, sind die Wände in ihrem unteren Theile mit je drei von schwarzen Schieferssäulen umstellten tiesen Nischen belebt (vgl. auch Fig. 1). In der oberen Abtheilung wiederholt sich die mittlere Nische als Fenster, vor denen sich ein innerer Nundgang hinzieht, während zu beiden Seiten je ein blindes Doppelsenster angebracht ist. Das suppelsörmige Tuffgewölbe, glatt gehalten, ruht auf vier großen Rundbogen. Zu demselben führen zwei in der Mauerdicke angelegte Wendeltreppen. Der obere Theil des Thurmes in seiner unschönen, aus massenhaften Holzbalken construirten Bedachung, wie er unter Fig. 2 sich darstellt, gehört der späteren Zeit des Zopfes an.

Eine besondere Erwähnung verdienen die beiden Eingänge der Kirche, auf der nördlichen und südlichen Seite gelegen und beide der spätromanischen Kunstperiode, der Erbauungszeit der Taufkapelle angehörend. Bei beiden hat der Thürsturz, wie gewöhnlich in romanischer Epoche, eine dreieckige Form. Ueber demselben hebt sich



Fig. 5. Grundriß der Arypta von St. Jakob.

ein halber Rundbogen auf Säulen. Auf der nördlichen Seite hat sich von den Capitellen dieser Säulen noch das eine erhalten, geschmückt mit einem mundaussperrenden Gesichte. Zu diesem Eingange gelangt man durch einen gewölbten Gang, der heute noch der "Kreuzgang" genannt wird, und der erst in der beginnenden Renaissance angesetzt wurde. Beweis hierfür sind die zierlichen Sculpturen in den breiten Stirnbögen mit ihren charafteristischen antiquisirenden Ornamenten. Das St. Georgskreuz, welches in dem Wappen des Stiftes, namentlich in der späteren Zeit der Renaissance, eine große Rolle spielt, sindet sich in diesem Vorbau in spätgothischer Form bereits häusig vertreten.

Der Eingang im süblichen Nebenschiffe, wenn auch noch im strengen Rundbogen gehalten, liesert durch die charafteristische Ornasmentation, die frappant an eine ähnliche Verzierung der Vorhalle von St. Gereon erinnert, deutliche Belege für seine Entstehung in der Bauzeit des Baptisteriums, den letzten Jahrzehnten des XII. Jahrs

hunderts. Mit dieser Annahme stehen auch in Einklang die äußerst reich sculpirten, naturhistorsch scenerirten Capitelle mit den darauf liegenden kräftigen Löwen von gedrungener Gestalt; ihre Verwandtschaft mit den Löwen am südlichen Portal der Kirche zu Brauweiler, wo sie freilich nicht auf den Capitellen ruhen, sondern als Träger der Säulenschafte dienen, ist zu auffallend, als daß wir sie hier nicht erwähnen sollten. Sie haben außer ihrer phantastischen ornamentalen Wirkung auch den Zweck, den rundbogigen Sinfassungswulst des Portals zu tragen.

Auch dieses romanische Portal erhielt in der Zeit der beginnenden Renaissance einen Vorbau. Derselbe besteht aus einer kleinen Vorhalle im Rechteck (vgl. Fig. 1), die im Innern mit einem spätgothischen Sterngewölbe gedeckt ift. Die äußere Seite baut sich zu einem hohen schmalen Giebel auf, für dessen Anordnung sich zu begeistern gerade nicht Jedermanns Sache ist. Im Einzelnen sind die romanisirenden Formen für die Runstbestrebungen der damaligen Zeit nicht ohne Interesse. Drei Säulen mit Capitellichmuck von je vier Blättern tragen zwei ganz frei angelehnte Rundbogen mit je drei sehr scharf profilirten Ring-Knäusen. Außerdem laffen die Capitelle neue Säulenschafte herauswachsen, die ihrerseits wiederum einen Rundstab mit fünf Ringknäufen tragen. Und diese lettere Anordnung wiederholt fich noch einmal in geringerer Höhenausdehnung. Innerhalb dieses oberften Bogens, mit dem das Ganze abschließt, ift in Relief eine große Rose mit neun vertieften Blättern angebracht. Wie die ursprüngliche Küllung des großen Raumes innerhalb der mittleren Bogenstellung gewesen, läßt sich heute bei der Vermauerung mit Ziegelsteinen nicht mehr erkennen. Eine glaubwürdige Ueberlieferung gibt an, daß sich ehemals hinter dieser Ziegelmauer eine Nische befunden habe, unter welcher ein großes Kreuz mit der Figur des gefreuzigten Heilandes, in Stein sculpirt, angebracht gewesen sei. Wenn wir recht berichtet worden find, so soll heute noch in dem südlichen Anbaue, einem Theil des ehemaligen Querschiffes, dieses Christusbild in Stein sich vorfinden, welches das obere Gewölbe dieser Paradieshalle in Beise eines Calvarienberges geziert habe. Wahrscheinlich ift die Annahme, daß neben dem Crucifix ehemals auch die Bassionsgruppe, nämlich die Standbilder von Johannes und Maria sich befunden haben. Zwei fpätgothische Widerlagspfeiler fassen den Borbau zu beiden Seiten ein. Ohne große Kosten ließe sich durch die Pietät einzelner begüterter Pfarrgenoffen von St. Jakob dieje äußerst interessante Paradieshalle mit ihrer ehemals offenen Empore wieder in primitiver Weise herstellen und wäre so wenigstens ein Anfang zur baulichen Restauration des Aeußern eines althistorischen Bauwerfes gemacht, das heute noch immer in Sac und Asche trauert, während die meisten Schwestersfirchen Köln aus der romanischen Periode stylstreng wieder verjüngt worden sind.

Noch erübrigt es, über das Querschiff Weuiges hinzuzusügen, welches zu der ursprünglichen Basilika des großen kölnischen Kirchenstürsten gehörte. Daß ein solches ehemals vorhanden gewesen, zeigt ganz unwiderleglich schon der an der Südseite noch recht deutlich, nicht minder aber auch an der Nordseite ersichtliche vermauerte Bogen, in welchem dasselbe sich gegen das Hauptschiff öffnete. Außerdem bestehen heute noch in ihrer Ganzheit die Seitenmauern beider Flügel des Querschiffes, so daß eigentlich nur das Gewölbe mit der Uebersdachung und die beiden Abschlüsse nach Norden und Süden sehlen.



Fig. 6. Die Arnpta von St. Jafob.

Die Form dieser beiden Ausmündungen läßt sich noch nachweisen. Es hat sich nämlich an einer der füdlichen Wände ein Ansatz erhalten, welcher dafür zu sprechen scheint, daß, wie die drei Langschiffe, so auch das Querschiff ehemals halbtreisförmig abschloß. Auf diesen Anhaltspunkt gestützt, haben wir das südliche Querschiff in der Ausrißzeichnung unter Fig. 1 reconstruirt sogar mit Hinzusügung der den Chorsenstern parallelen Einsetzung von spötgothischem Maaßwert, das aber bei der Restauration in Wegsall kommen und durch drei schmale Rundbogensenster ersetzt werden müßte. Würde unsere Annahme eines apsidenstörmigen Schlusses des Querschiffes, und zwar nach beiden Seiten hin, sich bei einer Nachgrabung nach den entsprechenden Fundamenten erhärten lassen, so läge die Vermuthung nahe, daß die Annonische

Säulenbasilisa von St. Georg hinsichtlich der Anlage der drei großen Apsiden sich an das Borbild von St. Maria-Capitol angeschlossen habe, welches seinerseits wieder mit Trierer Vorbilden in Beziehung gestanden haben dürfte.

Die alten Mauern des Querschiffes sind heute nicht nur gegen das Mittelschiff, sondern auch gegen die Nebenschiffe hin abgeschlossen, so daß die östliche Hälfte der beiden letzteren gänzlich von der Kirche abgetrennt ist (vgl. den Grundriß unter Fig. 1). Wir kennen die Ursache nicht, welche die theilweise Niederlegung der ursprünglichen Querschiffe herbeigeführt hat: das aber ist selbverständlich, daß eine hoffentlich nicht zu ferne Nestauration der Kirche, von welcher in Köln schon so oft Nede gewesen ist, es als ihre erste Aufgabe betrachten muß, das Querschiff wieder herzustellen und die zur Seite des Chores liegenden Theile der Seitenschiffe der inneren Kirche zurückzugeben.

Will man heute noch den vollen Eindruck gewinnen, wie ursprünglich das Bauwerk des großen Anno in höchster Einfachheit der Form beschaffen gewesen sei, so muß man die heute als Rumpelkammer degradirte Anlage des südlichen Nebenchörchens zur Seite des Hauptchores besichtigen, welches genau in seiner Räumlichkeit übereinstimmt mit der durchaus parallelen Arnpta (vgl. die beiden Grundriffe, der Arppta unter Fig. 5, des darüber befindlichen Baues im Sauptgrundriffe unter Fig. 1). In der kleinen Upsis befindet sich noch die anspruchslose primitive Altarmensa. Zwei einfache Kreuzgewölbe, getrennt durch einen flachen Stirnbogen, decken diese obere Rapellenanlage, welche durch je ein schmales und nicht heruntergeführtes Fenster in ursprünglicher Form ausgestattet wurden. Die gleiche Anlage einer oberen Kapelle findet sich auch an der Nordseite des Chores. Diese Kapelle scheint schon seit längerer Zeit als Sakristei in Gebrauch genommen worden zu sein, und ist dieselbe auch in neuester Zeit, freilich sehr wenig stylgerecht und homogen mit dem alten Bauwerf im Innern und Aeußern verputt worden.

Bevor wir in der vorliegenden kurzen Besprechung, hoffentlich auf nicht zu lange Zeit, von dem seither nicht hinlänglich gewürdigten Monument eines der hervorragendsten Kirchenfürsten Kölns Abschied nehmen, sei es gestattet, noch auf eine Lapidar-Inschrift hinzuweisen, welche heute in die äußere Seite der Chorapsis unter dem letzen Abschlußfenster eingefügt ist. Wegen der hervorragenden Stelle, welche diese monumentale Inschrift einnimmt, sollte man mit Grund vermuthen, daß dieselbe gleichsam als Consecrationstasel der Kirche zu betrachten

sei und über die Gründung und Einweihung der Annonischen Basilisa Aufschluß gäbe: in der That aber ist es der Grabstein eines Stiftssherrn von St. Georg, der vielleicht erst nach dem Abruch des Quadrums in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts an diese Stelle überstragen wurde, weil man bei der Unleserlichkeit der Schriftzüge eine DedikationssInschrift darin vermuthete. Die Inschrift ist in Majuskeln ausgeführt, deren Form auf eine Entstehung in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts hindeutet. Da die Schriftzeichen durch die Länge der Zeit und durch die Ungunst der Witterung an vielen Stellen verletzt und undeutlich geworden sind, so ist es erklärlich, daß es bisher, so viel uns wenigstens bekannt ist, noch nicht gelungen war, die Inschrift vollständig zu entzissern. Herrn Dr. Scheins ist es nach sorgfältiger und angestrengter Untersuchung gelungen, die ganze Inschrift mit Sicherheit zu lesen und zu deuten. Es sind vier Disticha mit inneren Reimen:

† QVISQVIS·ES·IN·VITA·GEME·MORTIS·ENIM·VIA·TRITA:: PLVRIBVS·ACTA·MIHI·RESTAT·AGENDA·TIBI::

ET · MISERENDO · MEI · PRECE · CONFER · OPEM · REQVIEI · ;·

PECCATOR · WIDECHO · CLAVDOR · IN · HOC · TVMVLO · :-

IVS-IN-AMORE-SACRVM-TRIBVIT-MIHI-GRATIA-FRATRVM-:PAVCA-QVIBVS-DEDERAM-PLVRIMA-DEBVERAM-:-

IAM · TER · QVINQVE · DIES · IANVS · NVMERAVIT · EVNTES · · · QVOD · VITALE · FVIT · CVM · CARO · DEPOSVIT · :

In den vorgehenden Lieferungen dieses Werkes wurde es zwecks mäßig befunden, gleich als Einleitung einige allgemeinere historische Notizen über den Ursprung der betreffenden Bauwerke, ihre Gründung und die späteren Geschickte derselben vorauszusenden. Da die geschichtlichen Duellen hinsichtlich der Erbauung und Erweiterung der ehemaligen Stiftskirche von St. Georg nur spärlich fließen und sich daraus kein anschauliches Bild herstellen läßt über die Gründung, die Entwickelung und den weiteren Ausbau des Monumentes, so mag es genügen, hier am Schlusse einige geschichtlichen Andeutungen folgen zu lassen, wie sich dieselben in dem Werke "Duellen zur Geschichte der Stadt Köln" von Ennen und Eckert, sowie in der "Geschichte der Stadt Köln" von Ennen zerstreut vorsinden.

In dem erstgedachten Werke (Band I. S. 480) ist eine Originalsurkunde vom Jahre 1067 wiedergegeben, welche hinsichtlich der Grünsdung der Kirche St. Georg den doppelten Werth besitzt, daß in dersselben ausdrücklich vom Bauherrn der Kirche hervorgehoben wird, daß er

dieselbe gegründet und vollendet habe (fundavimus et exaedificavimus); dann aber auch geht aus der Urkunde, in welcher in langer Reihe eine große Anzahl von Gütern und Besitzungen unserer Stifts-Kirche überwiesen werden, mit Evidenz hervor, daß der Bau der Kirche und die Weihe derselben im Jahre 1067, wo diese reiche Dotation stattfand, schon einige Zeit vor sich gegangen sein mußte. Aus Analogien ähnlicher Dotationen, welche unmittelbar nach der Fertigstellung und Weihe größerer Kirchenbauten stattfanden, läßt sich schließen, daß auch die Weihe der Kirche von St. Georg nur furze Zeit vor der gedachten Dotation erfolgt sei. Außer diesen werthvollen Andeutungen über Gründung, Ausbau und Dotation der St. Georgstirche findet sich auch noch in demselben Werte der beiden höchst verdienstvollen Autoren für die Lokalgeschichte Kölns (Bb. I S. 595) eine Urkunde von 1188, in welcher der Dechant Jöfrid des St. Georgsstiftes bei Gelegenheit einer reichen Stiftung von einer dedicatio sub turri spricht, und wo er eine Spende festset zur Anzündung von Lichtern unter diesem Thurme. Wir lassen es dahin geftellt sein, ob diese Angaben sich noch auf den alten Annonischen Thurm beziehen, oder aber ob zu der Zeit, als der genannte Dechant seine Stiftung ausfertigte, der heutige Thurm bereits angelegt und so weit vollendet war, wie wir ihn auch heute noch sehen.

Schließlich sei hier noch hinzugefügt, daß einzelne Werthstücke des ehemaligen reichhaltigen Kirchenschaßes von St. Georg sich im Anfang dieses Jahrhunderts in die Pfarrfirche von Maria Lyskirchen gerettet haben. Dahin ist zu rechnen: ein prachtvoller Evangeliencoder des X. Jahrh. mit einer seltenen Elsenbeinsculptur derselben Epoche; ferner, ein Bortragefreuz, an welchem sich in getriebenem vergoldetem Silber ein Christusbild des X. Jahrh., mit einer langen Toga bekleidet, befindet.

In unserm Werke: Das heilige Köln, Beschreibung der mittelsalterlichen Kunstschäfte in seinen Kirchen und Sakristeien, Leipzig 1860, haben wir unter der Ueberschrift "Maria Lyskirchen" von Seite 4—9 diese beiden merkwürdigen Kleinodienstücke vom alten Stifte St. Georg beschrieben und dieselben auf Tasel XXXV und XXXVI abgebildet. Auch sind in demselben Werke unter der Ueberschrift: Kirchenschäße von St. Jakob von Seite 7—15 zwei interessante Schaßverzeichnisse des XI. und XIV. Jahrhunderts wiedergegeben und mit Glossen versehen, in welchen die reichhaltigen Kunsts und Keliquienschäße der ehemaligen Basilika des großen h. Anno der Keihe nach aufgezählt werden.





GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 01410 4273

